

1

# WALLENSTEIN

I.

WALLENSTEINS LAGER
DIE PICCOLOMINI

Mondon: C. J. CLAY AND SONS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE, AVE MARIA LANE.

Glasgow: 263, ARGYLE STREET.



Leipzig: F. A. BROCKHAUS. Artu 和ork: MACMILLAN AND CO. Bombag: GEORGE BELL AND SONS. LAB

## Pitt Press Series



# WALLENSTEIN

EIN TRAUERSPIEL

VON

## FRIEDRICH SCHILLER.

EDITED

(WITH INTRODUCTION, ENGLISH NOTES, AND AN APPENDIX)

BY

KARL BREUL, M.A., LITT.D., PH.D.

UNIVERSITY LECTURER IN GERMAN.

I. WALLENSTEINS LAGER. DIE PICCOLOMINI.

STEREOTYPED EDITION.

CAMBRIDGE:
AT THE UNIVERSITY PRESS.
1896

[All Rights reserved.]

PT 2468 W1 1896 V.1 cop.2

First Edition 1894. Reprinted 1896.

## PREFACE.

THE text of the play has been given according to the latest Cotta editions and in the modern spelling which has been for the last fourteen years in use in all German schools, and which is now rapidly gaining ground in this country too. Those who wish to study the very numerous and interesting various readings cannot do better than consult the excellent edition by W. Vollmer (Stuttgart, Cotta, 1880).

The length of the play has rendered a division into two parts necessary. It is hoped that the second part will be ready for publication before the end of the year. The present editor is anxious that this edition of Wallensteins Lager and Die Piccolomini should not be considered merely by itself, but that it should be looked upon as the first part of a commentary on the whole drama. Frequent references are given in the notes of Part I. to passages of

Wallensteins Tod, as the two parts of the great drama cannot be properly studied apart. The introductory matter has likewise been divided. While a brief sketch of Schiller's life, a survey of the metre, and a history of the play have been added to the argument of the first part, the introduction to the second part will contain, besides the argument, a historical and a general discussion of the play, and a survey of the best books and articles on Wallenstein. The detailed remarks on metre and the full bibliography are of course—like some of the more advanced notes—not intended for beginners; but as those given in the present editor's large edition of Wilhelm Tell have proved acceptable to many advanced students and to teachers of German, he wished to repeat these chapters in a slightly improved form in his edition of Schiller's greatest drama.

The annotation of a great and difficult tragedy must of necessity be much more full than that of a simple tale or of an easy comedy. It will be seen that in this case the notes to the Lager are proportionately much more numerous than those to Die Piccolomini. This is due to the facts that (1) the Lager, on account of its many familiar and curious expressions, requires many more notes than an ordinary play in blank verse, and (2) that many things explained in the commentary on the Lager have not been discussed again in Die Piccolomini. If a difficulty in Die Piccolomini is left without an explanation, the general Index to the Notes should be referred to. The notes to Wallensteins Tod will be more concise even than those

to *Die Piccolomini*. No notes are given on well-known geographical names, but all the less known places have been discussed. The notes have been purposely restricted to the explanation of grammatical and historical difficulties, while a discussion of the contents or of the purpose of various scenes has been left to the teacher. The notes are in no way intended to render the class-work of the teacher superfluous, but they aim at lightening his task by enabling the learner to overcome the chief grammatical difficulties beforehand so that he may read in class with greater rapidity and pleasure and may derive all the more benefit from the additional remarks of the teacher.

Advanced students who have to work through the drama without the help of a teacher, and especially such as would like to go beyond what is given in the present edition, which is mainly intended for the upper forms of higher schools, may consult the special editions of the Lager by Cotterill and by Chuquet, and the editions of both parts by Bernd, Funke, and Kont. The commentaries of Düntzer, Bellermann and Frick, the discussions of Bulthaupt and Kuno Fischer, and the works of Werder, Fielitz, Rönnefahrt and Kühnemann will be found very serviceable. The present editor has derived help from all of them which could not be in each case acknowledged. The metrical translations of the play from which occasionally a happy rendering has been borrowed are those by Coleridge, Hunter, and Sir Theodore Martin.

In conclusion the present editor is anxious to express

his heartiest thanks to the Rev. J. W. Cartmell, M.A., Fellow and Senior Tutor of Christ's College, who has again with the greatest kindness and care looked over all the proofs, and has assisted him with many valuable suggestions and criticisms while the proofs were passing through the press.

K. B.

Englemere, Cambridge, May 7, 1894.

The Introduction and the notes have been revised and some slight alterations have been made. No substantial change seemed to be required in any part of the book.

K. B.

February, 1896.



## TABLE OF CONTENTS.

|        |       |      |         |       |       |   |   |   |  |   | PAGE  |
|--------|-------|------|---------|-------|-------|---|---|---|--|---|-------|
| INTROD | UCTIO | on . | 4       | •     |       | • |   |   |  |   | xi    |
| I.     | Life  | OF   | Schii   | LER   |       |   | • |   |  |   | xi    |
| II.    | ME    | TRE  |         |       |       |   |   |   |  |   | xx    |
|        | (a)   | Die  | Piccol  | omini |       |   |   | • |  |   | xx    |
|        | (6)   | Wal  | lenstei | ns La | ger   |   |   |   |  |   | xxxv  |
| III    | . Hi  | STOR | RY OF   | THE   | Pl.AY |   |   |   |  |   | xl    |
| IV.    | AR    | GUM  | ENT     |       |       |   |   |   |  |   | xIvii |
| TEXT . |       |      |         |       |       |   |   |   |  |   | 1     |
| Notes  |       |      |         | •     |       |   |   |   |  |   | 169   |
| APPENI | XIC   |      |         |       |       |   |   |   |  |   | 289   |
| INDEX  | то ті | IE N | OTES    |       |       |   |   |   |  |   | 291   |
| ī.     | Gen   | eral | Index   |       |       |   |   |   |  | ٠ | 291   |
| II.    |       |      | Name    |       |       |   |   |   |  |   | 298   |

В

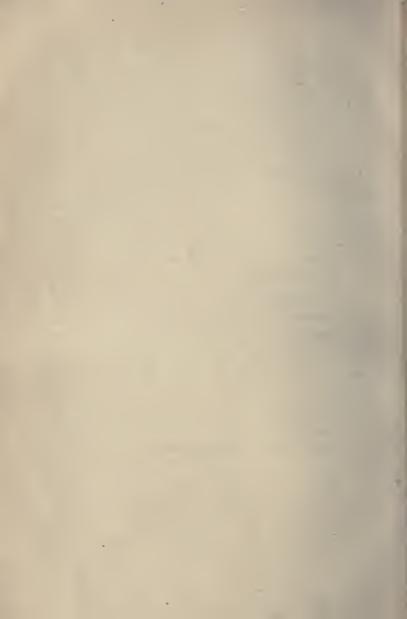



## INTRODUCTION.

Ī.

#### SUMMARY OF SCHILLER'S LIFE AND WORKS.

Johann Christoph Friedrich Schiller (born at Marbach in Würtemberg, Nov. 10th, 1759, ten years later Life. than Goethe and thirty years later than Lessing) is General renot only the greatest German dramatist, but has marks. also made his name immortal by numerous minor poems which have quite a peculiar charm and are unsurpassed by those of any other German poet. He has further distinguished himself by a great variety of historical and philosophical writings.

The survey of his life is facilitated by the fact that it naturally divides itself into three periods, viz. (a) His periods. Years, his period of 'Storm and Stress.' 1759—85.

(b) Friendship with Körner. Life as author and professor. Years of reflexion and preparation. Study of History and Philosophy. 1785—94. (c) Friendship with Goethe. Return to Poetry. Period of his great classical writings. 1794—1805.

## Period I. 1759-85.

Schiller received a classical education and originally wished to become a clergyman, but being strongly desired by his sovereign, Duke Karl Eugen of Würtemberg, to join the military college established by him which was subsequently called 'Karlsschule,' Schiller took up at it the study of medicine and after having gone through the prescribed

examinations became M.D. and 'Regiments-medicus' at Stuttgart. When soon after the performance of his first revolutionary tragedy, Die Näuber, the Duke strictly forbade him to write any more plays, he fled from Stuttgart (Sept. 1782), thus sacrificing all his prospects to what he felt to be his true vocation. For three years he led, partly at Mannheim, a life full of hardships, privations and disappointments which deeply influenced the character of his poetry but were never able to shake his resolution. At the end of this gloomy time (Dec. 1784) Schiller had the good fortune to be introduced to the magnanimous Duke Karl August of Weimar, the friend of Goethe. He was allowed to read to him the first act of his unfinished play Den Carles, whereupon the Duke graciously conferred the title of 'Weimarischer Rat' on the poet. Although this was a mere title and not an appointment, yet it gave Schiller a much better social position.

During this time, while he was chiefly under the influence of the works of Rousseau, his own compatriot Schubart, and Goethe's early writings, he produced:

- (a) Three plays, viz. Die Mänber (published in 1781), Fietee (1783), Rubale und Liebe (1784), all of them written in prose in powerful and impassioned language. All of these are really revolutionary plays: Die Mänber and Rubale und Liebe aim at a revolution of the social world, Fieteo represents a historical revolution at Genoa. They all grew out of his Stuttgart experiences. The former two were completed at Stuttgart while the third is said also to have been roughly sketched by the poet in the Swabian capital.
- (b) Many lyrical poems (in an Anthologie published by him) which are full of passion but much exaggerated in conception and expression. Some are highly impressive, e.g. Die Chlacht. In Graf Cherhard her Greiner (Count Eberhard the Quarreller) we have a ballad celebrating the achievements of a national Swabian hero. Schiller rejected nearly all of these early effusions when in later life he published an edition of his collected poems.
  - (c) As a prose-writer he came forward in two periodicals

edited by him which were, however, both abandoned by Schiller almost immediately after they had been started. The one, issued at Stuttgart, was called by him Wirtembergisches Reperterium ber Litteratur; the other, edited at Mannheim (in 1785), was called Mheinische Thalia. An important essay published in the latter paper was in a revised version entitled "Die Schaubühne als eine meralische Anstalt betrachtet" (i.e. The stage looked upon as a moral institution).

#### Period II. 1785-1794.

While Schiller was feeling very lonely and depressed at Mannheim, he was agreeably surprised by offers of friendly assistance from several admirers of his writings who were personally unknown to him. The most influential among these was Christian Gottfried Körner, father of the poet Theodor Körner, after Schiller's death editor of the collected works of his friend. Schiller joyfully accepted Körner's invitation to visit him, and, with the commencement of their friendship which remained undisturbed throughout the poet's life, a new period of his intellectual activity was inaugurated. This second period marks his return to moderation and his successful efforts to attain to inner harmony. The sympathy of a true friend made the world appear brighter to him, and he found in Körner one who was not only capable of fully appreciating his artistic intentions but at the same time endowed with a rare gift of sound and outspoken criticism. By study and reflexion the rhapsodist of the 'Storm and Stress' period became a classical poet, the author of Die Räuber gradually developed into the author of Ballenstein and Tell. For more than two years (1785-7) Schiller lived with only a few interruptions at Dresden with Körner; in July 1787 he migrated to Weimar where he intended to stay for some time and to become acquainted with the many literary celebrities who were gathered there. He soon made the acquaintance of Wieland, Herder and other writers of minor importance, but he did not really become intimate with any one. When Schiller

arrived, Goethe was in Italy, and after his return the difference between him and Schiller seemed too great to allow of any closer relation. For some time Schiller, who had begun to work at history, failed to find a post that suited him. In 1789 he obtained on the strength of Goethe's recommendation the honourable but unremunerative post of Professor of History in the University of Jena. In 1790 he contracted a very happy marriage with a poor but highly-gifted and noble-minded Thuringian lady of good family, Charlotte von Lengefeld. Soon after his marriage he fell most seriously ill and was reduced to very straitened circumstances, when an unexpected gift from two Danish admirers of his genius (the Prince of Augustenburg and Count Schimmelmann) relieved him for some years from the necessity of writing for his livelihood. In 1793 he undertook a journey to his native country, where the old Duke, who felt his end coming on fast, so far forgave him as to tolerate his presence and to allow his father to visit him. After the death of the Duke, Schiller lived for some time at Stuttgart, where he was introduced to the great sculptor Dannecker, and on a visit to the University town of Tübingen he made the important acquaintance of the enterprising publisher Cotta. After his return from this journey he found at Jena another true and noble friend, Wilhelm von Humboldt, who had settled down at Jena merely for the sake of being near Schiller. He was further deeply influenced by the rising philosopher Fichte, and soon came into that close connexion with Goethe-with which the last and greatest period of his life begins.

During the second period Schiller produced the following works:

## (a) In the domain of Poetry:

(1) Only one play was published, in 1787, which was taken from the history of Spain in the 16th century and called Don Carlos. It was begun in 1783 and passed with its author through several stages of development. It is in various respects different from his previous plays, being written in verse (blank verse) and rising from a mere family tragedy to the higher level of a play enthusiastically glori-

fying religious toleration, political freedom and self-sacrificing friendship.

(2) Among his comparatively few poems the Humuns and die Freude, Die Getter Griechensands and Die Künstler deserve to be mentioned specially, the latter poem being an outcome of his philosophical studies and an introduction to the numerous philosophical poems on art and poetry in their relation to life which belong to the third period.

Schiller also tried his hand at **translations** from the classical languages. He translated in 1790 two plays of Euripides, viz. Sphigenie in Aulis and Die Phönizierinnen. In emulation with the poet Bürger and in order to find out a suitable style and metre for epic poems he translated (in 1791) two books of Virgil, *Eneid* II. and IV., in most beautiful stanzas.

(b) As a prose-writer he was especially active at this period, being at the same time novelist, historian, philosopher and critic. Many of his works were for the first time printed in the Thalia (1787 - 1791) and Neue Thalia (1792 - 93) which were continuations of the Rheinische Thalia started at Mannheim. His one novel (which remained unfinished) is called Der Geisterseher; he also wrote several little stories and sketches of no great importance.—In the historical field he produced besides many minor essays of unequal value two great works which exhibit a remarkable talent for graphic historical description and an uncommon faculty of understanding and appreciating historical characters. These two works are (1) Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Dieberlande von ber franischen Monarchie (published in 1788, unfinished), (2) Geschichte bes breißigjährigen Rriege (1791-93). The first work is apparently connected with Don Carlos and its chief aim is the glorification of national independence. The second is his greatest historical work and led directly up to his great tragedy Wallenstein .- As a philosopher Schiller took for his basis Kant's critical philosophy, more especially that part of it which dealt with art and its relation to life; but while he strove to arouse a more general interest in the writings of the great sage of Königsberg he at the same time wished to modify the sternness of his teaching. Schiller's

philosophical essays grew out of his lectures at Jena, of his conversations with Fichte and Humboldt, and out of his correspondence with the Prince of Augustenburg and with Körner. His first writings were again devoted to the stage (über bie tragische Kunst, etc.), the later essays to philosophy and literature, but most of them were not published till after 1794. The titles of the chief essays are (1) über Numut und Würde (publ. 1793), (2) über das Erhabene (publ. 1793), (3) Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (final version publ. 1795).

As a literary critic Schiller distinguished himself by his essays on Bürger's (lyric) poetry, on Matthisson's (chiefly idyllic) poems, and on Goethe's tragedy Egment. The most important of all his essays is one which was really conceived and published somewhat later but may be well mentioned along with the others, viz. Über naive nub fentimentalifthe Dichtung (1795—96) in which he discussed the difference between classical (naive) and modern (sentimentalishe) poetry, and endeavoured to fix his own position as an essentially reflecting and modern poet in contrast to Goethe and his models, the ancient classical writers. This essay is one of the fundamental treatises on literature from a historical and aesthetic point of view, and all modern histories of German literature are very largely indebted to it.

#### Period III. 1794-1805.

The general character of the third period is marked by Schiller's friendship with Goethe and his return to poetical production. In December 1799 the poet removed from Jena to Weimar in order to be near Goethe and the Weimar theatre, for the perfection of which he as well as Goethe worked with the greatest assiduity and success. The most valuable sources of information about his life and writings during the second and third periods are besides his works his correspondence with Lotte von Lengefeld before their marriage, Wilh. v. Humboldt, the Prince of Augustenburg, and above all with Körner, Cotta, and Goethe<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A critical edition of Schiller's collected letters is being issued by Fritz Jonas.

In 1795 Schiller started, with Cotta as his publisher, a monthly literary magazine called Die Goven (1795-7) for which he succeeded in obtaining articles, chiefly in prose, from the best German writers of his time. For the sake of publishing minor poems of his own and of his friends he began to edit (1796-1800) a Mufenalmanach. Both publications had however soon to be given up for want of intelligent readers.

Schiller's philosophical writings come to an end with the last volumes of Die Heren and the poems generally speaking with the completion of the Museumanach. After 1800 he devoted himself almost exclusively to the drama.

The poems which he published at this time in the Horen or in the Mujenalmanach are of a varied character.

Some of them are ballads, some are poems on philosophical or literary subjects. There are hardly any songs among them, and absolutely no love-songs or songs founded on the love of nature. The ballads are all of them written in stanzas. Their subjects are either classical or medieval. Some of the finest poems treating of classical subjects are Die Bürgichaft, Der Ning bes Pelyfrates, Die Kraniche bes Ibyfus, Hero und Leander. The best of the medieval chivalrous poems are Der Gang nach dem Gisenhammer, Der Taucher, Der Handschuth, Der Kannps mit dem Drachen, Der Graf von Habsbeburg. In most of them there is one great leading moral idea, which is treated with consummate art and in the most beautiful language.

His purely literary poems are in part of a very aggressive nature. These are written in the classical metre of hexameter and pentameter, part of them composed in conjunction with Goethe and published in the Museumanady for 1797 under the title of Xenien announcing 'hospitable gifts' for bad authors. They have played an important part in the history of German literature at the end of the eighteenth century but are now of minor importance.

Under the title of 'Tabulae Votivae' he wrote, at the same time and again in the classical metre, a fine collection of short epigrams on Life and Art, a sort of 'tame Xenien,' as Goethe called a series of similar poems. These have not lost anything of their original truth and beauty.

Schiller's finest philosophical poems are as a rule written either in classical metre or in stanzas. They are of the highest perfection in form and thought, and quite peculiar to Schiller. They grew out of his philosophical studies and his before mentioned essays are the best commentary on them. Of those written in hexameter and pentameter the following may be mentioned: Der Genius, Der Tanz, Das Glück, Die Geschlechter, Der Spaziergang. Of those written in stanzas the finest are Die Itaale, Das Ibeal und das Leben, Die Macht bes Gesanges, Die Rlage der Geres, Das elensische Fest, Die Werte des Glaubens, Die Werte des Wahns, Breite und Tiefe, Licht und Wärme; in free metre the fine and elaborate poem Das Lied ven der Glecke, and in blank verse Das verschleierte Bild zu Sais.

As a dramatic poet Schiller attained in this period to the highest degree of perfection German dramatic poetry had ever reached.

Ever busy for the Weimar stage he was great in adapting or translating great plays of other masters.

He adapted Lessing's Nathan ber Deise, and two of Goethe's plays, viz. Gen ven Berlichingen and Coment. He prevailed upon Goethe to continue his Faust, 'the torso of Hercules,' as he called it, and his influence on the final version of the play is clearly traceable. Unfortunately he did not live to see even the first part completed.

He continued his adaptations and translations from foreign literatures in order to give to the répertoire of the theatre a great variety. He translated and adapted Shakespeare's Macbeth, Gozzi's Turandot, Racine's Phèdre and two comedies of Picard.

But the best of his time and thought he gave to the working out of his great original plays, which were mostly historical and tragical. All of them were written in blank verse, but in Mallenstein we find at the beginning (in Mallenstein Lager) a more popular metre consisting of four strongly accented syllables and an ever changing number of unaccented syllables in the

old German style. In the classical 'fate-tragedy' Die Braut von Meijina an attempt was made, which was, however, not repeated, to introduce in a somewhat modified form the classical chorus of the Greeks on the modern stage. Poems were not unfrequently inserted into the plays after the model of Shakespeare and Goethe, but he never introduced prose-scenes. He selected his subjects from the history of all European nations, but he treated all of them in the same ideal way, making the dramatis personae exponents of his own ideas rather than truly historical personages. We give here a list of his dramatic works, which would have been much longer if time had been given him to work out the numerous schemes of plays which he had formed and of which only a very few were actually begun. It was Schiller's habit to have several schemes under consideration at a time before definitely deciding in favour of one.

The plays which were published by him between 1800 and 1804 are:

- 1. Wallenstein. (Published in two parts) 1800.
- 2. Maria Stuart. 1801.
- 3. Die Jungfrau von Orleans. 1802.
- 4. Die Braut von Meffina. 1803.
- 5. Wilhelm Tell. 1804.
- 6. A small festival-play, Die Hulbigung ber Rünste, which is full of grace and beauty, was written by him in 1804 (publ. in the same year) for the reception of the young wife of the Erbgrossherzog von Weimar, while
- 7. Demetriue, a great Russian tragedy which would no doubt have become one of his best works, was left unfinished when death overtook him in the midst of his unremitting activity on May 9, 1805. The fragment was not published until 1815.

The hundredth anniversary of Schiller's birth (1859) was celebrated as a great national festival by high and low throughout the whole of Germany, and still to-day it may confidently be maintained that Schiller is the favourite poet of the German nation.

#### II. A.

# ON THE METRE AND STYLE OF DIE PICCOLOMINI'.

#### I. Metre.

#### A. The Word.

#### § 1. Preservation of older longer forms.

According to the requirements of the metre in words which as a rule are used in a contracted form the old uncontracted forms may be preserved. This is the case especially with verbs, e.g. gewinnest (830), augstigest (2361), siehet (495), tresset (1969), etc.; also neuestes (662), flaresten (2342), siehenzigste (2046), seinesweges (2331), Herre (2051), Jehen (24), Detereich (396). Cf. § 2 (e).

#### § 2. Shortening of words.

Words may be shortened in various ways in order to suit the metre. They may be shortened by (a) Elision, (b) Syncope, (c) Apocope, and (d) otherwise.

#### (a) Elision.

Where a word ends with an unaccented  $\epsilon$ , and the next word begins with a vowel, such final  $\epsilon$  is generally suppressed in order to avoid the hiatus (cf. § 4). The cases of such elision are extremely numerous in poetry, and Schiller's play affords many

The instances given in the following are taken exclusively from Die Biccolomini. A few remarks about the free and popular metre of the Lager are given under II. B. The metre of Mallensteins Lob corresponds in the main to that of Die Biccolomini. On the metre of our play cf. E. Belling, Die Metrik Schillers, Breslau, 1883, pp. 188—197; 243 sqq.; 251 sqq.; L. Bellermann, Schillers Dramen II., Berlin, 1891, pp. 131—148; Fr. Zarncke, Über den fünssigen Iambus... Leipzig, 1865, pp. 60—70; J. Minor, Neuhochdeutsche Metrik, Strassburg, 1893. (In various places.)

examples, especially if a verb is followed by a pronoun, e.g. erblict' ich (588), heiß' ich (791), mußt' er (1539), mußt' ihn (600), mub' unb (817), Hilf' in (1074), möcht' auf (644), ohn' Aufschub (1186). We have to read with elision Conte Ambassaber (682).

#### (b) Syncope.

By this term one understands the omission of an unaccented vowel, usually  $\epsilon$ , in the middle of a word in order to reduce it by one syllable, e.g.

e: gewirtschaft't (1167), gnug (1097), furchtbarn (266).

i: pracht'ger (768), ird'schen (617).

a: brum (805).

Syncope is, however, not always marked in the spelling and in many words the unaccented vowels e or i must be suppressed in reading although their suppression is not indicated in the orthography; e.g. einige (2154) must be read like ein'ge (1448), seien (1205) like sei'n (1474), schwedische (1063) like schwed'schen (815) etc. Schiller's spelling is not uniform, but the i in the adjectives in sig and sisch is nearly always subject to syncope and there is no difference in the metrical treatment of sathel'schen (1072), span'schen (1243) and böhmischen (2056). The following words (the number of which might be increased) should likewise be read with syncope: Ban(e)r (324), Mai(e)n (539), sinb(e)t (335), saisse(e)rin (635), sull(e)n (843), all(e)s (2563), entled(i)gen (1017), linersessich(e)s (670).

#### (c) Apocope.

By 'apocope' we mean the cutting off of the last vowel of a word (an unaccented e), not before another vowel (cf. elision) but either at the end of a line for the sake of the ending or before a consonant for the sake of the metre. In our play apocope is not unfrequently met with, e.g. Treu (316), Ding' (177), Grenz' (218), Schul' (221), Aufuahm' (648), seh' (595), hab' (815), beiseit' (1246).

#### (d) Other reductions of words.

The article is shortened, e.g. '& (567), 'nen (30); and reduced in verm (164), übern (2068), etc.; the pronoun es is very frequently

shortened to '\$; the indefinite pron. etwas is shortened to was (39, 881, etc.); einmal becomes 'mal (2066).

## (e) Double forms.

According to the requirements of the metre many words occur in two forms in our play, e.g. seien (1605), sei'n (1474); zehen (24, 1704), zehu (625); anvertrauet (2497), anvertraut (2498); sehen (592), sehn (973); geschehn (931), geschehn (1195); Generalsen'tena'nt (2141), Generalsen'tnant (2562); Österreich (396), Östreich (571).

## (f) The name Piccolomini.

The name Biccolomini has sometimes 5, sometimes only 4 syllables (by syncope of the last syllable but one which is not shown in print). It has 5 syllables in 11. 19, 381, 391, 882 sqq., in fact in the great majority of cases, but 4 syllables in 11. 23, 880, 2197. Comp. Lager 11. 675 and 1041.

## (g) Foreign words in ia, io, ie.

As a rule both vowels are sounded as such, e.g. Provisant (6), fordisal (1949), Portison (834), Statison (1490), Lilison (230), Liniso (746, 1591), Andisonz (604), while in prose accentuation all of these words have only two syllables. We always find Octaviso (394, 1291). In other cases the pronunciation differs, e.g. Spanisor (694, 811) and Spasnier (918), Hispasnier (2136), Schlesison (213, 1129) and Schlessien (1085); Batterien (37) is trisyllabic.

#### § 3. Stress.

#### (a) Accented and unaccented syllables.

There is a great difference between the way in which German verses and the verses in Classical or Romance languages are measured. In Greek and Latin the quantity of the syllables is everything: two short syllables may take the place of a long one, and vice verså; three syllables (---), if two of them are short, do not add more to the verse than two that are long (--). In the Romance languages, as French, Italian and Spanish, the Classical metres are disregarded, no difference is made between long and short syllables, but the number of syllables in a line is merely counted. A French Alexandrine, for instance, is simply

a verse consisting of 12 syllables (a final unaccented syllable does not count), and is by no means to be looked upon as being an iambic verse. In German poetry it likewise does not matter whether syllables are long or short, nor is their number counted. but the accented syllables only are taken into consideration. This is especially characteristic of the old German versification. because there, as long as the necessary number of accented syllables (called hebungen, stress-syllables) was there, it did not matter in the least whether between them there were one or more unaccented syllables (called Senfungen), or whether such were wanting entirely. In later German poems however the authors took pains to give their verses a more formal character by introducing a regular alternation between accented and unaccented syllables, so that modern German verses to a certain degree resemble the French verses in so far as they contain a more constant number of syllables; and the classical metres, because the German accented syllables may be taken to correspond to their long, the unaccented to their short syllables. Yet it is not accurate to speak in German verse of 'feet' in the classical sense of the word, e.g. of iambics, but rather of verses of a certain number of accents with, as may be added, an iambic rhythm (cf. § 8). In every German verse it is necessary to have the prescribed number of accented syllables, and the accentuation assigned to them in verse should be the same as their accentuation in ordinary prose. This is another important difference between the German and the classical verses. In classical poetry the rhythmical accent is independent of the prose accent, while in German prosody the two must coincide.

#### (b) Fluctuating stress.

The general rule is, that in the verse every word preserves its proper prose accent, and that also a greater stress must not be laid on a word of less importance than on an important word, but there are instances where the sense requires a stress on a word which according to the metre ought not to have any. This is the case especially at the beginning of a line, and in reading such lines it is necessary to avoid giving one special

syllable a much higher accent than the others have, to keep the voice in suspense as it were. In German this is called ,, Schwebende Betenung" ('fluctuating stress'), for instance:

Chrfurcht gebu'hrt bem Bo'ten bei'nes Rai'fere (388).

Here Ehr ought to have a somewhat stronger stress than furdit. In the middle of a line we find many similar instances, e.g.

Euch mag es gleichviel fein wie ihr mid habt (1985).

In this line Euch and wie require even a much stronger stress than mag and ihr.

There are very many instances of fluctuating stress in our play and in German blank verse dramas generally; they occur chiefly at the beginning of the lines and in the case of

- (a) a compound noun or adj. at the beginning or in the middle of a line, 146, 220, 387, 229, 440, 1911, 655, 749, 836; 704, 799, 2073, 86, 238...
- (b) a simple verb opening the line, e.g. ll. 188, 368, 608, 947; in the middle, for instance ll. 192, 2395.
- (c) a compound verb opening the line, e.g. l. 643; in the middle, l. 165, 512, 823, 2427.
- (d) a pronoun or a numeral taking the stress for the sake of emphasis, e.g. Il. 685, 2548, 257; 222.
- (e) other words for the sake of emphasis, e.g. 1l. 116, 124; 137, 139, 812, 175, 273, 948, 1; 280, 414, 589, 2105; 652, 906.

The free use of the Auftalt (§ 5, c) is especially frequent in the Luger and in the ballads Der Taucher and Der Handichth.

#### § 4. Hiatus.

The Latin term 'Hiatus' is used to describe a concurrence of vowel sounds in two successive syllables, one at the close of one word and the other at the commencement of the next. In classical verses the hiatus is most carefully avoided; Goethe does not avoid it altogether, but his poems are much more free from it than Schiller's. The most careful modern poets, e.g. Geibel, Bodenstedt and others, hardly ever tolerate it. Of the different kinds of vowel concurrences the concurrence of final

unaccented e of one word with another word beginning with a vowel seems to be the most objectionable and is mostly removed by means of elision (cf. § 2, a). In many cases Schiller has succeeded in avoiding it, but there are still a great number of such concurrences left, e.g. führte an (639), Habe einen (903), Heute erst (1487), mübe ist (1240), glüdte aber (1111), seuszte unter (1099); weh und (280), Beho ist (600), wo eine (930). The hiatus is of course scarcely noticeable if a slight pause falls between the two words, e.g. l. 2266 Bette; Ihr...

#### B. The Line.

- § 5. The blank verse.
- (a) Number of accented syllables.

Our play is written in the so-called blank verse, i.e. in lines each of which contains five accented syllables, preceded and followed by unaccented syllables. Generally the accented and the unaccented syllables alternate quite regularly, only occasionally we find two unaccented syllables following one another before an accented one. After the last arsis a final thesis frequently occurs (cf. § 6). Before the first arsis there is often no thesis to be found and the beginning of the line must be read with fluctuating stress (cf. § 3,  $\delta$ ). The blank verses have no rime, but only rhythm, and thus hold the middle place between lyrics and prose. They elevate the speech above the common-place and yet do not allow it to become unnatural and artificial (cf. § 10).

#### (b) Difference of Stress in the accented syllables.

Among the five accented syllables of each line, two or three have as a rule a specially strong accent in order to give even to the accented syllables a certain variety. Otherwise the lines are apt to become monotonous, as for instance

3'ch bin die Sei'ne. Sei'n Gesche'nk allei'n (1841).

A line in which two syllables take a stronger stress than the others is:

Graf Altringer läßt sich entschulbigen (806).

An instance for three chief stresses in a line is:

Ni'chte geht bem Utraqui'ften übern Re'lch (2085).

The regular alternation between arsis and thesis gives to the blank verse at least ten syllables and allows it in many cases eleven. Where there are eleven syllables in a line, the last being naturally a thesis, no word of any stress whatever should be placed at the end of a line: some exceptions to this general rule are for instance:

Feind liegt (164), herein läßt (811), fann ich's (1754), wißt 3hr (1346), Fußvelf (2373).

In some cases the same word is placed in the same line in the arsis as well as in the thesis. Cf. ll. 13, 827, 831, 1294, 1865, etc. Cases like ja ja' (180, 2039) are in accordance with the ordinary prose pronunciation. Notice l. 2430.

#### (c) Auftakt.

An unaccented syllable preceding the first accented one in a line is called in German Auftakt. It gives to the verse a great liveliness and makes its effect similar to that of classical iambics. The rhythm of the poem is in such cases 'ascending' (auffitigent); verses without 'auftakt' have 'descending' (abficigent) rhythm. In our play the rhythm is generally ascending, e.g.

In bei'ner Bru'ft find bei'nes Schi'dfals Ste'rne (962).

### (d) Unaccented Syllables.

As a rule the unaccented syllables regularly alternate with the stress syllables, but sometimes an accented syllable is preceded by two unaccented ones. If this occurs at the beginning of the line, it is called 'Double Auftakt,' if it occurs in the middle of the line, it is called 'Double thesis,' and the rhythm may be called 'anapaestic,' e.g.:

## (1) Double Auftakt:

Der Solba'ten gro'fen Go'nner u'nd Batro'n (100). Cf. also Il. 285, 2647.

#### (2) Double Thesis:

Hat Mu'tter Natu'r in sti'llen Klo'stermau'ern (731). Den U'berbri'nger kai'serli'cher Befe'hle (99).

Cf. also ll. 720, 1326, 1769, 2049; 23; 178; 177, (670?), 693, 705, 922, 1753, 2198. It seems to occur chiefly after the fourth stress syllable.

#### (e) Irregular lines.

- (1) The verses may be too long:
- (a) In 3 cases we find lines containing 7 strongly accented syllables instead of 5, e.g.

Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschessen Gestern (1262). Cf. also l. 814 and l. 1518 in both of which the excessive number of stress syllables is less noticed, especially in l. 1518.

(b) There occur a great number of lines consisting of six accents. They are sometimes called *trimeter*, sometimes, with less fitness, *alexandrines*. The former are the regular metre of the classical Greek tragedies, while the latter are the favourite metre of French poetry. In German they are simply called Ecoffüsier. They frequently have a more or less noticeable break in the middle, called caesura (cf. § 7); for instance:

Ganz unbegreistich ist's, || daß er ben Feind nicht merkt (345). The break may also occur in some other place in the line, e.g. Denkt nech viel schlimmer als er spricht. || Auch dieser Buttler (282). Hat nicht gealtert. || Wie sein Bild in mir gelebt (740).

But there are many trimeters which run on without any noticeable break, and for this reason they are not like the French alexandrines. The trimeters sometimes occur in such lines as are naturally divided into two parts by a change of the speaker. In such cases the greater length of the line is less noticeable, e.g. ll. 51, 72, 701, 819, etc. Other trimeters occur in uninterrupted lines, e.g. l. 13, 69, 73, 133, 154, 281, 282, 345, etc. Of about every forty lines in this play one is a trimeter.

## (2) The verses may be too short:

There occur not a few lines which consist of less than five strongly accented syllables. Such lines occur in Ballenstein much more frequently than in Schiller's later plays.

(a) 4 accents, e.g.

Die Uhr ichlägt feinem Glücklichen (1484).

These lines are especially frequent and have often been used intentionally and with excellent effect. They often effectively

mark the end of a longer period as in l. 1484. Cf. ll. 14, 57, 58, 74, 81, 175, 309, 450, 585, 646, 695, 847, 1752, 1820, etc.

(b) 3 accents, e.g.

D meh und! Steht es fo? (583)

and ll. 44, 605, 805, 1804, etc.

(c) 2 accents, e.g.

Sier ift's gang anders (293)

and Il. 382, 860, 1930, 2149, 2555.

(d) 1 accent may (but need not) be found in Schreib — Judas (2261)

in the other cases a phrase with one accent added to an ordinary blank verse makes a regular trimeter.

#### § 6. Masculine and feminine verses.

If the last syllable of a line has a stress, the verse is called masculine (in German mannlid) or flumpf), (a); in case the stress falls on the last but one the verse is called feminine (weiblid) or flingent), (b); e.g.

- (a) Spa't femmt 3hr bo'ch 3hr fo'mmt! Der wei'te Be'g (1).
- (b) Graf J'sola'n, entschu'lbigt Eu'er Sau'me'n (2) or Die wo'llen be'm Solba'ten, be'r vorm Fei'nd lie'gt (164).

The latter kind of feminine endings is rather heavy and not of frequent occurrence.

By a frequent but free alternation of masculine and feminine lines the poet has contrived to give to the metre a pleasant variety. Cf. for instance 11. 481 sqq., 534 sqq., 1899 sqq.

#### § 7. Caesura.

In the classical languages the term caesura was used when a foot contained the end of one word and the beginning of another. In German metre the term Gāfur (Ginfchnitt) is used in a different way, viz. with regard to a pause of the sense. The caesurae are of course not due to any conscious working of the poet, but in writing down and changing the character of his

verses by different breaks or no breaks at all he merely followed his inspiration and his ear. The verses of five accents have not necessarily a division or break in the middle, but it often occurs in them. In case the caesura falls immediately after an accented syllable it is called 'masculine' (a), if it falls after an unaccented syllable it is called 'feminine' (b), e.g.

- (a) herr Pra'sibe'nt! || Dem Rai'ser steht in Deu'tschland (210).
- (b) Er ga'b's bem Rai'fe'r! || Bon bem Raiser nicht (253).

Occasionally there occurs even a double caesura in a line, e.g.

Wir gehn zum Herzog. || Kommen Sie. || Die Stunde (603).

The caesura is most frequent after the second or after the fourth accented syllable, but it may occur after any stress-syllable, e.g.

- 1. Ift's möglich? || Noch nach allem, was du weißt (2545).
- 2. Wie steht es braußen? | Sind sie vorbereitet? (872).
- 3. Wie nimmt fich ber Colalto? || Saft bu bich (878).
- 4. Mur um ben Chef nicht zu verlieren. | Geht (1355).

It would have been just as easy to give instances of masculine caesurae in all these cases.

Poets often place a caesura in the middle of a line and thus avoid the coincidence of the end of the sense of a phrase with the end of a line. It gives to the speech a greater naturalness and in other cases a special weight and importance as the phrase comes out gradually, almost hesitatingly. Cf. for instance ll. 2467—72.

#### § 8. Rhythm.

The rhythm of the blank verse is 'ascending' (cf. §§ 3 and 5, c). Its effect is similar to that of the classical iambics.

#### § 9. Rimes in the blank verse.

Rime in blank verse seems to be a contradiction, as 'blank verse' really designates 'verse devoid of rime.' Consequently it can be but of rare occurrence; however rimes have been employed by Schiller and other German dramatists, after the

model of Shakespeare, with a special purpose, viz.:

- (a) At the end of an act: 111. and v.
- (b) At the end of a scene which is not the last scene of an act: no instance in Die Piccolomini.
- (c) At the end of a passage of importance which marks a break within the scene. There is no instance of this case in Die Biccolomini, they are more frequent in Schiller's later plays.
- (d) To emphasize some lines expressing strong feeling, or a general truth. There is no instance in our play.

#### C. Grouping of the Lines.

The lines are as a rule not connected by means of rime, and in very many cases the sense comes to a close or to a stop of some sort with the end of each line. But there are various ways by which several lines are more closely connected. Such are (a) Enjambement, (b) Stichomythia. In some cases lines run on from one scene into another to mark the quick progress of the action. See Piccel. III. 2 to 3, and 3 to 4; B. Ted III I to 2, 2 to 3, 6 to 7; v. 6 to 7.

#### § 10. Enjambement.

By this term one understands the carrying on of the same thought without the slightest interruption at the end of a line into the following line, e.g.

Daß mich ber Roniglichgefinnte vom Berberben rettet und zu Ehren bringt (65-6),

or ... Länder, wo ber Krieg nicht hin Gefommen - D! bas Leben, Bater (508-9),

or Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre mich's recht gut — Graf Tilly war (111—112).

Similar cases occur frequently in our play and serve to break the monotony of the metre. The language is thus to a certain extent made to resemble more the natural flow of prose (cf. § 5). Somewhat more objectionable, at all events for the eye of the

reader, are cases of enjambement in which a compound is divided into two halves by the end of a line (Bortbrechung), e.g.

> Fahrstraße ber gemeinen Pflicht, nur wohl-Behalten unter Dach zu fommen suchen (956-7).

Cf. also ll. 2112-4.

To the ear the enjambement is hardly noticeable, and a play is of course in the first instance written for an audience, Schiller's plays preeminently so. Nevertheless cases of actual Borts bredung are very scarce in the whole play. The only three cases of Wortbrechung in B. Tod are 11. 33, 2765, 3205.

#### § 11. Stichomythia.

In most cases the dialogue or the narration is carried on in speeches consisting of several lines, alternating with passages of similar length or short observations. In some cases, however, the sentences of each speaker are either contained in two lines or even compressed into one, which often makes them quite epigrammatic and gives great animation to the dialogue. This peculiarity of style is found in the old Greek dramatists and is called by a Greek name stichomythia (στιχομυθία) 'the speaking in (alternate) lines.' Cf. Lager l. 396 n.; Biccol. l. 192 n.

In our play we find several instances of both kinds of stichomythia, e.g. the carrying on of the dialogue in such a way that each speaker has two lines occurs in ll. 192 sqq., 2279 sqq., and the conversation in alternate lines occurs in ll. 204 sqq., 2443 sqq., and in the Lager 11. 396 sqq., 684 sqq. Instances of a very lively conversation which are not strict stichomythia occur in the last scenes of Act IV, and in V. 2.

#### Insertion of Poems. D.

In three cases Schiller has inserted regular poems into the first part of Ballenstein, one of them being a chorus. In the Eager (Scenes 7 and 11) we have the song of the recruit and the final chorus of the soldiers, and in Die Biccolomini we have Thekla's song (III. 7). We find no prose scenes between the scenes in blank verse such as occur in some of Shakespeare's plays and in Goethe's Faust.

§ 12. Accuracy of Rime.

The rime at the end of the verses is another characteristic of modern, as compared with classical poetry.

Two words are said to rime if their last accented vowels and all the following sounds correspond. There is a twofold inaccuracy of rime possible, viz. the vowel sounds may not be quite the same, or the following consonants may slightly differ. The latter is called assonance and does not often occur in modern poetry. Accuracy of rime, though very difficult to attain in German, is now much more sought after than it was in the time of Lessing, Goethe, and Schiller. Even in the very few rimes which occur in Die Biccolomini and in the two songs of the lager we meet with some inaccuracies which may be briefly noticed. Some of them are not objectionable to the ear of a South-German and are of frequent occurrence in Schiller's and Goethe's writings, while modern poets, following the North-German and the stage-pronunciation, are careful to avoid them.

- (a) A short vowel: (rimes with) a long vowel of the same kind. buth: (seth p. 230.
- (b) More jarring are the rimes of the simple vowels e and i, either short or long, with the mixed vowels o and ii, either short or long, and the rimes ei: eu. Such rimes, are, however, quite common with most modern German poets.

e: ō (long) in vergehn : Sohn (1907: 1909).

i : ü (long) in ziehn : Grün (1757 : 58), geliebet : getrübet (1766 : 61).

eu : ei in heut : Zeit (Lager 1071 : 72).

In South and Middle German ö sounds like e, ñ like i, and en (âu) like ei, hence such rimes were perfectly good in Goethe's and Schiller's dialectic pronunciation.

Riming lines may be differently arranged. The two most common kinds are:

- (1) riming couplets, viz. aa bb cc dd... cf. Biccel. 11. 1757-60.
- (2) intermittent rimes, viz. abab cdcd... cf. Biccol. 11. 1899 sqq.

At the end of a scene Schiller often uses in his later plays a riming couplet to mark the conclusion of the scene more forcibly, e.g. Piccel. II. 1911—12 and 2650—I.

# II. Style.

The peculiarities which, apart from the use of poetical expressions, give the diction a poetical character, may be classified as follows:

- § 13. Grammatical peculiarities, with regard to:
- (a) Inflexion (the chief peculiarity is the preservation of archaic forms).
- (1) Nouns: There occur archaic cases, such as Erben (E. 427), Sonnen (E. 98), Messen (E. 122).
- (2) Adjectives: There are many cases in which adjectives stand without inflexion (a) before nouns, especially before neuter nouns, e.g. reißend Wasser (28), gewaltsam Handwers (182). Cf. note to Brel. l. 2. (b) Before another adjective without being connected with it by means of und. In this case the adj. without inflexion is often mistaken for an adverb, e.g. festlich unschählbare (464), gütig freundliches (1807) and note to Brol. l. 7.
- (3) Pronouns: Note the old genitive Euer (1409) instead of auf Euch.
- (4) Verbs: There occur some archaic forms, e.g. suhe (2269); gebeut (1238).
  - (b) Syntax, especially the Order of words.
- (1) Nouns: (a) Very frequently a genitive case is placed before the noun which it limits, e.g. der Elbe... Basser (28), der Ordnung... Geist (89), der Soldaten... Gönner (100), der Geister Macht (620); cf. also der Obersten... viele (2367). (b) The accus. before the nominative for the sake of emphasis, e.g.

Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren megen (1126),

Nicht Resen bles, auch Dornen hat der himmel (1650), or pronouns are placed at the beginning of a sentence for the sake of emphasis, e.g.

Sie fummre nur die Pflicht und nicht ber Name (209).

(2) Adjectives: Adjectives are very frequently placed with repetition of the definite article after the substantive as if put in by an afterthought in order to give more expression to the adjective, e.g.

Den Krieg bezahlen, ben verberblichen (159), Den Felbherrn...Den allvermögenden (291).

(3) Pronouns: Pronouns are occasionally placed early in a sentence which only subsequently find their proper explanation by a noun, e.g.

es...bas arme Land (130), Fing's an, bas große herzeleid bes Landes (2116), Wir haben ihn...den Unterhändler (2564-5).

(4) Verbs: In a great number of cases the rules with regard to the position of the verb are disregarded. This applies especially to the verbs of mood, e.g.

Wenn es nicht bloß...vertauscht foll haben (130—1), Wir hatten...uns können sparen (1957), Wird ja allein...nicht klüger wollen sein (2219), or Darf kein Geheinnis bleiben zwischen uns (2278). Cf. also Wo wir erschienen und pochten an (Lager 282) and Lager 773, 787, 893, 910, etc.

# § 14. Periphrastic terms:

- (a) Instead of a regularly formed compound noun we find a noun with a genit. depending on it, e.g. instead of Mergenstern we find Gestirn des Morgens (757).
- (b) The attributive adj. is frequently replaced by a noun and the original subject is placed in the genit. depending on the new noun, e.g. an Ufers Grün (1758) for am grünen Ufer. Cf. l. 1758 n.
- § 15. The abstract is often used instead of the concrete: e.g. Herrschaft (2036) for Herrin; Allmacht (2514) for Allmächtiger.
- § 16. Adjectiva ornantia. In many cases an adj. which would not be added to the noun in ordinary prose is added as a sort of embellishment, e.g. stelge Tochter (1882), stille Freistatt

(1901), tennes Beib (2001). No special stress should be laid on such adjectives in reciting the verses.

§ 17. Simple verbs are often used in poetry where a compound would be used in prose, e.g. regt for regt...an (Proleg 9), laben for einlaben (905), tragen for eintragen (2257). The use of simple verbs is in many cases archaic and has survived in the higher style.

#### II. B.

# SOME OBSERVATIONS ON THE METRE OF WALLENSTEIN'S LAGER.

- § 1. The metre and style of Wallensteins Lager are vastly different from that of all other plays of Schiller. Only some passages in Maria Stuart (III. 1) and Die Braut von Messina, and his ballads Der Taucher and Der Haudschuh, show a similar free metre.
- § 2. The chief characteristics of the metrical form of the Lager as compared with Die Piccolomini and Wallensteins Tod are the following:
- (a) The lines contain without exception four strongly accented syllables only. [The blank verse contains as a rule five accents.]
- (b) The lines are connected in different ways by means of rime. [The blank verse has no rime except in quite exceptional cases.]
- (c) The lines have in the majority of cases ascending rhythm which is in harmony with the natural rhythm of the German language, but in very many cases there is no Auftakt and the rhythm is descending. [In the blank verse the rhythm is nearly always ascending.]
- (d) The structure of the lines of the Lager is much freer than the structure of the ordinary blank verses. This is due to the free use of the unaccented syllables before and between the stress syllables.

# § 3. Unaccented Syllables.

The number of such lines in which there is a regular change between one accented and one unaccented syllable only is comparatively small. The number of unaccented syllables occurring before and between the stress syllables varies very considerably between none (it can be suppressed altogether) and four. There are hardly two lines in the whole Lager which have exactly the same metrical structure.

#### (a) Auftakt.

(1) There are numerous cases in which the Auftakt is suppressed altogether and where no fluctuating stress makes up for the loss of it; [In the following the words forming the Auftakt will be separated from the rest of the line by ||] e.g.

|| Einer | Dirne | fcon Geficht (477),

- (2) The Auftakt consists of one syllable:

  Wir | banken | schön. Ben | Gerzen | gern (178).
- (3) The Auftakt consists of two syllables:
  Gine || Brant läßt er | sigen in | Thränen und | Schmerz (410).
- (4) The Auftakt consists of three syllables: Das schreibt sich | her von | euern | Lastern und | Sunben (523).
  - (5) The Auftakt consists of four syllables:

    Das aus eurem || ungeswaschenen | Munte | geht (567).

# (b) Unaccented syllables.

- (1) Between two stress syllables an unaccented syllable may be suppressed. There are many cases in the lager in which there is not one unaccented syllable (thesis) occurring between two accented ones. Frequently two stress syllables occur side by side in the same (compound) word, e.g.
- (a) Die || Welt|fugel liegt | vor ihm | offen (422), Sind ver||fehrt | worden in | Eslenber (521, a pun with Länber).
- (β) Der Solpat | füllt sich | nur bie | Tasche (504). Sft's || jest | Beit zu | Sausgestagen? (490).

- (2) The thesis consists of one syllable:

  Das | macht, er | that fich | bas her/vor (444).
- (3) The thesis consists of truo syllables:
  Die | Glocken mußt' | lauten im | Land um|her (564).
- (4) The thesis consists of three syllables:

Frist ben || Ochsen | lieber als ben | Orenstirn (502) (also 576, 597, 603, 605, 610 etc.).

(5) The thesis consists of four syllables:

Die || machen wir's, daß wir | fommen in | Abrahams | Сфов? (549; cf. 998).

Sometimes there can be a doubt and difference of opinion as to the proper reading of certain lines of the Lager. In that case the most natural pronunciation will be the best. It is in no case necessary to read a line with more than four stress syllables. It should be borne in mind that second parts of compounds which in ordinary accentuation must receive a secondary (lower) stress, e.g. Bei'nhān'sem (535), Fin'chmān'ser (574), are frequently left without any stress, hence

|| Bangt ber | Berrgott ben | Rriegsmantel | 'runter (508).

The Auftakt is often very long and is similar to the length of the Auftakt in the oldest North German alliterative poetry. The suppression of an unaccented syllable between two accented ones is likewise quite common in older German poetry.

#### § 4. Rime.

#### 1. Accuracy of Rime.

The rimes in the lager are treated in the same free and easy way as the unaccented syllables. There are very many inaccurate rimes many of which are due to Schiller's Swabian pronunciation (cf. II. A. § 12). The inaccuracy is much greater than in the best Middle High German poets. The chief inaccuracies, which in reading should not be made too noticeable, are:

1 E.g. it has been proposed to read l. 567 with an Austakt of only two syllables: Das aus || eurem | ung'mast, n'n | Munte | geht.

- (a) A short vowel: (rimes with) a long vowel of the same kind. lassen: Straßen (301:300); Herr: Gr (448:447); wissen: schließen (847:848); Bucht: sucht (541:540). [Cases like nach: erstach (12:11) were not objectionable to Schiller's ear, as nach, an, hin etc. are long in South-German.] With regard to this class of rimes modern poets are now more careful than Schiller.
  - (b) Rimes of vowels of different quality and quantity1.
- e (short) : 6 (short) in steden : Reden (201 : 200); neunen : fennen (876 : 877).
- e (long): ö (long) in verfehren: heren (599:600); scheren: heren (841:42).
- e (long closed) : å (long open e) in leeren : waren (42 : 41); gejchehn : frahn (612 : 11).
- e (long open, often spelt a) : & (long) in nehmen : Behmen (35 : 36); Segen : Bermögen (822 : 21) ; Gramen : Bohmen (498 : 97).
- i (short) : n (short) in sigen : Schuten (44 : 43); Bligen : Lugen (356 : 55).
- i (short) : û (long) in Evangelisten : Bûsten (545 : 44) ; [hin : grun (776 : 75)].
- i (long) : ŭ (long) in wieder : Bruder (380 : 79); probieren : führen (13 : 14).
  - i (long) : ü (short) in Mügenfabrif : Blud (402 : 3).
- ei : en in schweigen : Zeugen (102 : 4), Zeiten : bebenten (314 : 15); Zweifel : Tensel (352 : 4).

The rimes of e (short): & (short), e.g. enten: Sauten (886:85), are perfectly good as there is no short closed e in German and hence there is no difference in sound.

- (c) Rimes between consonants of different quality.
- f : ß in preisen : Meißen (184 : 3).
- b : t in Laude : Befannte (132 : 31); Wunder : 'runter (506 : 8).

The rimes of final b with final t, e.g. Gelb: 3est (149:50), Bjert (762:61), are unobjectionable because in German

<sup>1</sup> Cf. also Goedeke, Schillers Werke, historisch-kritische Ausgabe, I. 383 sqq.; Zeitschrift für deutsche Philologie, XVII. 454 sqq.; Zeitschrift für den deutschen Unterricht, VII. 160—61.

the voiced consonants b, b, g become voiceless t, p, f if placed at the end of a word. For the same reason the rime g: f in weg: fed (1067:69) is perfectly good.

(d) The freedom of some rimes such as fag' Er: Lager (475: 476) deserves to be mentioned specially.

# 2. Arrangement of rimes.

The arrangement of rimes is very free and easy too. We usually find riming couplets, as bb cc dd... Cf. ll. 1—22.

On the other hand we frequently meet with a system of intermittent rimes, abab cdcd etc. Cf. ll. 23—6, 29—32, or an arrangement such as abba, cf. ll. 169—72, 365—8.

Sometimes there is a line without any corresponding rime, e.g. l. 536, 579, 619; sometimes we find the same rime repeated three times aaa (183—5, 537—9, 585—7) or interrupted only by one rime (269, 70, 72 or 364, 66, 67). Sometimes the arrangement is quite free, cf. ll. 269 sqq.

Often we find in the dialogue the riming words divided between two speakers, which gives to the dialogue a greater animation, e.g. ll. 33—36; 176 sqq.; 194 sqq.

By means of these liberties taken with the metre in the construction and arrangement of the verses Schiller has given to the dialogue great variety and animation.

#### § 5. Knittelvers.

The verses of Wallensteins Lager are called in German Rnittels verse. The English term 'doggerels' is the nearest though scarcely an exact equivalent of Rnittelvers. Schiller's spirited verses are, however, infinitely superior to the crude and pedantic Rnittelverse of the writers of the 16th and 17th centuries in whose poems the natural and the metrical accent of the words are very frequently at variance. In the earlier part of the 18th century such verses were as a rule only used for low comical productions. Goethe was the first to use this loose riming metre again for poems of a more dignified character also (e.g. Hans Sachsens poetische Sendung, the early part of Faust, etc.) and handled it with consummate skill. He called the lines

'verses after the manner of Hans Sachs,' but in fact his lines and Schiller's resemble much more the Middle High German verses of four accents or the free metre of the Middle Low German popular epic Reinke de Vos than those of the old Nürnberg master singer. The lines of Hans Sachs are much more regular, as they always have a fixed number of syllables (8—9), while in old German poetry the treatment of the unaccented syllables was much less strictly fixed. But Schiller's finitelerer is even freer than the M.H.G. and M.L.G. riming couplets on account of the much greater freedom which he allows himself in the arrangement of the rimes.

#### III.

#### HISTORY OF THE PLAY.

In 1786 Schiller studied with the keenest interest a history of the Thirty Years' War by Hyacynthe Bougeant, and he wrote to his friend Körner (on April 15): "Daß bed bie Epoche bes höchsten Nationen-Glends auch zugleich bie glangenofte Groche menichlicher Rraft ift! Die viele große Manner gingen aus biefer Racht berver!" Soon after this he himself undertook to write the history of the great war and he sketched with great artistic skill the two leaders who among the great number of remarkable figures aroused his interest in the highest degree: Gustavus Adolphus, the heroic King of Sweden, and Wallenstein, the gloomy Duke of Friedland. By far the most important portion of his work was devoted to the description of their achievements. The third book ends with the death of Gustavus, the fourth with the murder of Wallenstein. After the second great general had disappeared from the stage the poet obviously lost interest in the political actions and intrigues which ensued and quickly hurried over the remaining portion of the war.

The short and brilliant careers of the two great leaders had so deeply interested the historian that the poet was tempted to make each of them the hero of a grand poem. He intended to write an epic in honour of the King of Sweden (letter to Körner of Nov. 28, 1791), but he soon relinquished this idea and definitely resolved to make the scheming Duke of Friedland the central figure of a historical drama. This plan was conceived even before the completion of his history (Sept. 1792), but nearly nine years elapsed before it was carried out.

The first allusion to the plan of making Wallenstein the hero of a drama seems to be that which is found in a letter from Schiller to Körner on January 12, 1791. Although the name of Wallenstein is not directly mentioned yet it is clear from subsequent letters (Feb. 22; May 23, 1792) that he was to be the hero. The numerous letters concerning Wallenstein which he wrote to his intimate friends, especially to Körner and Goethe, Humboldt and Cotta, enable us to trace clearly every phase, every stage of development of the play, thus penetrating into the poet's workshop to watch the gradual growth of his conception. We learn that, however great the creative genius of a poet may be, a great work of art requires many months and sometimes years of devoted work, until it is gradually moulded into the shape in which it calls forth our admiration and which yet seems so natural, so necessary even, that we wonder how it could ever have been made otherwise. In these letters, too, the very great difficulties which the poet had to overcome are discussed with perfect freedom, and we see how Schiller strove from the first to raise his subject by adding a higher human interest to transactions of a purely political and military character.

We may distinguish three phases of development of Dallenstein, viz. (1) the general consideration of the plan, (2) the first serious beginning of writing the play in prose, (3) the recasting of the play and final version in verse.

I. Between the first mentioning of the plan in the letter of Jan. 12, 1791 and the serious beginning of the execution (Oct. 22, 1796) there lie nearly six years, which were of the very greatest importance for Schiller's intellectual development (cp. chapter I.). They were those decisive years in which by study and calm reflexion he attained to greater calm and full maturity; in which he found at last a fixed position in life,

domestic happiness by the side of a noble and highly-gifted wife, and stimulating intercourse with friends such as Humboldt and Goethe. A great deal of his best thought was given to philosophy, especially to the working out of the ideas of Kant. His philosophical studies could not but exercise a very great influence on the new play which he was considering.

The original plan of 1791 and 1792 is unknown, but we may suppose that the play was to be written in prose and that in many ways it was to be similar to Den Carles. Wallenstein would have been a somewhat more manly and mature Marquis of Posa, he would have attempted-but unsuccessfully, owing to the intrigues of the Jesuits-to institute a new order of things in Germany, he would have been a man in advance of his century whose tragical end was brought about less by his own fault than by the inability of his contemporaries to understand his motives. In this sense Schiller had sketched Wallenstein at the end of the fourth book of his History of the Thirty Years' War. But at a later date the old plan-whatever it was-did not satisfy the mature poet and philosopher any longer, and after having finished the 'History' he began a new and more thorough study of the authorities1. For this reason the play Ballenstein is not merely a poetic paraphrase of certain chapters of the 'History,' though it is often illustrated by the prose narrative, but the drama undoubtedly represents in every way a higher stage of historical and philosophical conception. The hero of the tragedy is more historically true than the hero of the history. Many long pauses occurred during this first phase owing to Schiller's bad health, philosophical studies, and editorial labours. His work was also interrupted by his journey to Swabia in 1793 and 1794. In March 1794 he took the plan of Ballenstein in hand again. He most carefully considered all the various difficulties and the possible methods of treating his subject. The friendship with Goethe which began soon after only intensified his longing to produce another drama. In March 1796 he looked through his old papers again, but for

<sup>1</sup> On Schiller's authorities cp. the second part of this edition.

some time he was not sure whether he should first write Ballenstein or turn to a favourite plan of his, a play to be called Die Maltheser, which was never completed. At last he decided in favour of Ballenstein and on October 22, 1796 he entered in his 'Calendar' a note saying that on this day he had really begun his play.

II. After having decided the general outlines of his plan, Schiller immediately set to work at a number of scenes which he wrote in prose. The suggestion that they should be written in prose was due to Humboldt. Schiller himself had been for some time undecided, being of opinion that prose had its special advantages as well as verse, that the metrical form would give to the play greater dignity, while prose would secure greater freedom. Körner strongly urged Schiller to adopt verse, because by means of the rhythm the reader would be at once transported into a poetical world, but Schiller finally decided in favour of prose, because he believed it to be more suitable for the kind of play on which he was engaged, more acceptable to the stage of his time, and possibly also because he was afraid of relapsing into the old declamatory style of Den Carles, from which he was most anxious to free himself. In the beginning of 1796 he had finished his philosophical writings and was thus able to give the best of his time and thought to his play, although long interruptions were frequently caused by his heavy editorial work in connexion with the Soren and the Musenalmanath, and by many attacks of illness which disturbed his poetic production even more than they did his scientific and journalistic work.

As his work went on he was more and more deeply influenced by Goethe<sup>1</sup>. By personal intercourse with him, by many letters exchanged with him, and by the study of Goethe's own productions, such as Germann und Derethea or the Glegien, Schiller was helped very considerably. He admired and tried to imitate Goethe's clearness of plan and finished execution, and he fully recognised the weaknesses of his own

<sup>1</sup> On the influence exercised by an essay of Herder's, cf. Biccol. l. 412 n.

earlier plays. In the letters of March, October, and November, 1796, Schiller thoroughly discussed the subject-matter and its proper treatment, and in April, 1797, wrote out a sketch of his play with minute details, in order to make sure that all was well connected and complete. He seriously discussed with Goethe the different methods of epic and dramatic poetry, and they formulated their joint opinion in a remarkable essay 'on epic and dramatic poetry.' He was also greatly helped by a careful study of some of the plays of Sophocles and of Shakespeare. The plays of Shakespeare which he chiefly studied were Julius Caesar (April, 1797), and Richard III. (November, 1797). The great historical play taken from the War of the Roses deeply influenced his general views about the composition of Mallenstein, while in Caesar he admired Shakespeare's wonderful representation of the Roman people.

Several improvements in his plan and in his treatment of his subject were suggested by the study of these models. Especially he learned from them his method of representing Wallenstein's soldiery by the creation of characters exhibiting the various types. From the Greek tragedians, from Shakespeare and from Goethe he learnt the true style of realistic poetry in the best sense of the word. When, after a pause filled up by work for the Museumanad, he returned to Ballenstein, the organisation of the complicated subject-matter was at last finished (Oct. 4, 1797).

III. (Nov. 4, 1797—March 17, 1799.) When the publication of the Xenien in the Museumanuach for 1797 had called forth from among the inferior authors of Germany a flood of insipid criticism, Schiller no less than Goethe resolved to answer in the only way worthy of them, viz. by the production of firstrate works of art. Goethe produced his great epic, Germann und Derethea, and Schiller spared no effort to improve his Wallenstein. He suddenly discovered (Nov. 4, 1797) that, after all, the greatness of the subject imperatively imposed upon him the necessity of adopting verse. Körner who had always advised him to write his work in poetic form was delighted, and Goethe most warmly approved of the change. Schiller immediately set to

work and put his prose scenes into blank verse. He wondered how he could ever have thought of proceeding differently. The scenes of the &ager (cf. p. xlvi) had been composed from the beginning in doggerel verse.

In consequence of the adoption of verse the material was very considerably enlarged, the speeches became much longer, and when in the middle of August (1798) the first sketch was at last completed, the play consisted of an introductory picture of military life (subsequently called Ballensteins Lager) and five acts of enormous length. It had not been Schiller's intention to divide his play into eleven acts, but when the subject-matter kept on increasing under his hands, Goethe first advised him to spread the vast subject over a series (Enclus) of plays, then to separate the Prologue representing the soldiery from the main portion of the play and to divide the latter into two parts. Schiller saw that Goethe was right and the suggested division was made in Sept. 1798. He tried different arrangements of the acts and for a long time the first two acts of Wallensteins Tob, as we now have them, formed part of Die Biccolomini. This division is certainly more in accordance with the sense, but in the present arrangement the subject-matter is much more equally divided between the two parts. It is altogether wrong to call Ballenftein 'a trilogy.' The Lager and the ten acts which follow are closely connected with each other and form a single play. Towards the end of December 1798 the second portion of the whole play, Die Biccelemini, was finished in the old form (including the first two acts of D. Tob); and on March 17, 1799, the last portion was completed which was at first called Wallen: ficing Abfall und Ted. The first phase extended over nearly six years, the second and third (both of which fell into the third period of Schiller's life) two and a half years. Schiller himself states in his Calendar, he had "spent fully 20 months over the three parts taken together."

The first representations of the various parts of the play on the Weimar stage did not take place at the same time. The Lager to which a new Present was prefixed was first performed in celebration of the re-opening of the Weimar theatre on Oct. 12, 1798; Die Piccolomini was given for the first time on the birthday of the Duchess Luise, Jan. 30, 1799; and Wallensteins Tob was acted on April 20, 1799, this time duly preceded on the two preceding days by the earlier parts.

In the beginning of 1800 the text of the whole play was subjected to a thorough revision for press, and the first printed edition, in which the line between the two chief plays was finally drawn as at present, was published in June 1800.

Several manuscript versions had previously been sent off by Schiller to the principal German theatres; these versions vary in many respects not inconsiderably, and the various changes and omissions made by the poet are sometimes of great interest. The various readings are given by Goedeke in the 12th volume of his historical-critical edition and also in the excellent and handy little edition of Vollmer (Stuttgart, 1880).

A manuscript copy of the whole play was sent over to England and was translated, with the exception of the Lager, by no less a poet than Coleridge. This copy differed in several respects from that which Schiller prepared for the printed edition. Discrepancies between Schiller's printed text and Coleridge's translation are therefore not necessarily alterations or mistakes for which the English poet is to be held responsible.

A few remarks must here be added as to the special development of Wallensteins Eager. It was written in the spring and summer of 1797, and was originally intended to be a sort of Prolog or Berspiel to the main drama representing the condition and disposition of the army, and as such it was called Die Wallensteiner. This exquisite introduction originally grew out of a few introductory scenes: it was subsequently (Sept. 1798) very much enlarged and rounded off to form an independent part, and to give a typical representation of the lower soldiery. The great mass of the army was vividly brought before the imagination by means of well-chosen and graphically sketched representatives of the different kinds of soldiers. In the very

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Some more remarks on Coleridge's translation are given in Chapter VI. of the Introduction to Ballenstein II.

last days before the performance of the Eager at Weimar, Schiller added the splendid figure of the Capuchin, but he did not remove a few slight inconsistencies which had crept in by reason of the frequent additions and alterations.

Goethe, to some extent supported by Schiller himself, wrote most elaborate and appreciative criticisms of the first representations of the Lager and Die Piccolomini in their original form which were published by Cotta in his 'Allgemeine Zeitung'.' With the publication of Ballenstein there began not only a new epoch in Schiller's own dramatical production but a new epoch for the German drama generally.

#### IV.

#### ARGUMENT.

THE whole play is supposed to fill the last four days of Wallenstein's life. Ballenstein's Rager and Die Biccolomini fill the first day and the night following it. The events referred to actually extended over nearly two months from January 5 to February 25, 1634, beginning with the moment in which Father Quiroga (in our play it is the Baron of Questenberg) appeared at Wallenstein's head-quarters at Pilsen in order to transmit to the Duke the imperial order to send off eight cavalry—regiments for the safe conduct of the Spanish Cardinal to the Netherlands, and concluding with the assassination of Wallenstein at Egra.

#### WALLENSTEINS LAGER.

[All the scenes are laid before a sutler woman's tent in the camp before Pilsen. They take place on the morning of the first day.]

Scene 1. A representative of the ruined Bohemian peasants comes forward with his boy. He has left his work in despair and resolves to take to cheating the soldiers. New troops have arrived laden with booty of which he hopes to profit.

Scene 2. Contemptuous treatment of the peasant by a trumpeter of one of Terzky's regiments. An uhlan gives him a drink and leads him to the tent. The trumpeter comes forward with a sergeant of the same

<sup>1</sup> Cf. Goethe's Werke, Hempel Edition, Vol. xxx., pp. 626-70.

—Wallenstein's own—regiment. From their conversation it appears that Wallenstein has gathered his troops from all quarters at Pilsen; that he has sent for his wife and daughter; that a solemn looking imperial messenger has arrived from whom they at once anticipate some mischief. They express the wish that the whole army was as devoted to Wallenstein as the regiments under the command of his brother-in-law, Terzky.

Scene 3. A sharp-shooter cheats a stupid Croat of a fine necklace.

Scene 4. A gunner announces the capture of Regensburg by the Swedes and asks when Wallenstein's troops will come to the rescue, but the sergeant authoritatively declares that they will not be in a hurry to protect a declared enemy of their general like the Duke of Bavaria.

Scene 5. Two chasseurs of Holk's regiment join the circle. They have just arrived. The one is an old acquaintance of the sutler woman who tells her adventurous history and expresses a hope that here at last she will be able to realise old debts. Her little boy is sent to the field-school while her pretty niece attends to the soldiers in the tent.

Scene 6. The chasseurs are soldiers of Fortune. The one gives a graphic account of his adventures in serving successively the Swedes, the Catholic League and the Saxons, all of whom he has left because he believes that Wallenstein, having made a compact with the devil, will always be successful and make the fortune of his soldiers. The chasseurs are not personally attached to the Duke like Terzky's men, but they expect more from him than from any other general.

Scene 7. A wealthy young citizen has left his home, his betrothed, and his family in order to join the army and to enjoy its unrestrained freedom. A friend who endeavours to dissuade him is mocked by the soldiers—who welcome the recruit. The sergeant gravely addresses him, and points out to him that a soldier is a servant of Fortune and—may, like Wallenstein, attain to the highest honours. He hints that even the Duke may possibly rise still higher. In the mean time the second chasseur makes love to the niece, a dragoon urges prior claims, but is laughed at, and they are nearly coming to blows when a band of wandering musicians begins to play and a general dance commences.

Scene 8. Amidst universal merriment a capuchin preaches a burlesque field-sermon the first part of which is directed against the reckless life of the soldiery, while the second portion consists of bitter invectives against the heresy of the Duke and his overweening pride. He goes so far as to demand that Wallenstein should be speedily removed from his high post. These attacks arouse the lively indig-

nation of the soldiers, and the capuchin escapes with difficulty under the escort of the bigoted Croats.

Scene 9. The sergeant relates Wallenstein's horror of all sorts of noises. A sudden tumult is caused by the discovery of the peasant's use of cogged dice.

Scene 10. The peasant is dragged out of the tent and the soldiers in sist on having him executed on the spot. An arquebusier, who has been garrisoned for a long time in a Silesian town and sympathises with the sufferings of the peasants and citizens, makes an unsuccessful attempt to appease the wrath of his comrades.

Scene 11. Two Pappenheim Cuirassiers enter. One of them immediately sets the peasant free and blames the sharp-shooter for having tried his fortune with a peasant. The Cuirassiers are much excited because one of them has just learned from their Colonel, young Piccolomini, that the imperial messenger has been sent to request Wallenstein to despatch at once eight of his best cavalry regiments in order to accompany a Spanish prince to the Netherlands. Their indignation is fully shared by their comrades. The sergeant, who rightly suspects that this order is a stratagem of the court party, explains to the soldiers that the strength of the army consists in its being united under the Duke's personal command, and that obedience to the Emperor's order would mean the downfall of their power. In spite of the protestations of the arquebusier, who soon withdraws with his taciturn comrade, the soldiers resolve to address at once a formal petition on behalf of each regiment to Wallenstein urging their general not to part with them. This address is to be presented by the man who more than any other possesses the confidence of the whole army, viz. Max Piccolomini. A general chorus praising the free and reckless life of the Wallensteiner brings the scenes of the lager to a close.

Scenes 1—7 show in a series of characteristic pictures the Life at the Camp in a comparatively quiet state. They introduce various types of soldiers, and sketch their relations to the peasants and citizens, to Wallenstein, the Duke of Bavaria and the Court. The debts of Isolani—and the adventurous career of Buttler are mentioned. With a general dance the merriment reaches its height. The sermon of the capuchin introduces a new element and shows the hostile spirit and the undermining influence of the clergy. Finally the will of the army rises against the will of the Emperor; all the soldiers—with the exception of the Croats and arquebusiers who have withdrawn—unite for common action, and elect young Piccolomini to be their representative.

#### DIE PICCOLOMINI.

#### ACT I.

[Morning of the first day. Reception room in the town hall at Pilsen.]

Scene 1. Wallenstein's confidant Illo is conversing with the generals Buttler and Isolani about the great gathering of troops at Pilsen. The leaders of thirty regiments have come; only two, Gallas and Altringer, have not appeared; Wallenstein's wife and daughter, escorted by Max Piccolomini, are expected every minute. The generals express their hope that Wallenstein will not yield to the new demands of the Emperor transmitted by Questenberg. Illo startles them by hinting that the Duke may possibly resign his office.

Scene 2. Questenberg and Octavio join the group, and the uncourteous behaviour of the three generals makes Questenberg feel most keenly how very unwelcome he is in the camp. They engage in a very unpleasant discussion in which by his calm superiority and his short sarcastic retorts to their almost insulting remarks Questenberg really has an advantage over the excited generals. Military music in the distance announces the arrival of the ladies escorted by Max; the generals go to meet them.

Scene 3. Questenberg is filled with the gravest fears by the reckless speeches of the generals who represent the great majority of the army. He believes the cause of the Emperor to be lost, and regrets that the court ever conferred so unlimited an authority on the ambitious and unscrupulous Duke of Friedland. Octavio endeavours to cheer him up by pointing out that some generals, for instance Buttler, may be won back to the cause of the Emperor, that Gallas and Altringer have remained faithful, and that Wallenstein is himself surrounded by spies, and cannot do anything of which Octavio will not at once be informed. He tells Questenberg that, strangely enough, the Duke places an unlimited confidence in him and informs him of all his most secret designs. Hence they will at least not be taken by surprise by an open rebellion of the Duke. He intends to keep his son Max in ignorance of his real position with regard to Wallenstein in order not to deprive him of his natural frank behaviour in the presence of the Duke. Questenberg thinks it would be better to let Max into the secret at once.

Scene 4. Max enters, greets his father most cordially, and salutes Questenberg with marked coldness. He defends Wallenstein with

enthusiasm, and gives an ideal picture of his character and of his talents for organisation and command. Max personally wishes for peace, the blessings of which he has now seen for the first time, and which he so warmly describes that Octavio listens with growing suspicion. At last Max declares that he has no sympathy whatever with Questenberg and his message, but that he will stand by the Duke to the last.

Scene 5. After he is gone Octavio can scarcely master his deep excitement. He believes he has discovered that Max has fallen in love with Wallenstein's daughter and he fears that this love will create a bond between Max and the Duke which will be fatal to his son. He hurries off to ascertain whether his fears are well founded.

#### ACT II.

[Later in the morning of the first day. House at Pilsen occupied by Wallenstein.]

Scene 1. The astrologer Seni, Wallenstein's confidential adviser, is introduced talking to the servants who are preparing for Wallenstein's audience to Questenberg.

Scene 2. The Duke enters with the Duchess, who informs him of the nature of her last reception at the court of Vienna. She has noticed a great change between this last and the former receptions; she has not seen any of her husband's former friends, and has heard rumours that the Duke will soon be removed once more from the supreme command, and in a more insulting way than the first time. Wallenstein maintains that it is the Court party who force him to open rebellion for the maintenance of his right, while the Duchess implores him to yield to the Emperor's wishes.

Scene 3. Countess Terzky introduces Princess Thekla. Wallenstein is delighted with his daughter, whom he has not seen for many years; he finds her as clever as she is beautiful, and he expresses his hope to place some day a royal crown on her head.

Scene 4. Max enters, and is welcomed and thanked by Wallenstein for his services to the Duchess and her daughter. He is sorry that Wallenstein has sent him a present of some fine horses as if to pay him for what has been a labour of love. He expresses his conviction that his fate will for ever be bound up with that of the house of Friedland. In the meantime Wallenstein has received important letters and has become pensive. The ladies and Max notice it and withdraw.

Scene 5. Wallenstein on learning from the letters that he is to be superseded by the son of the Emperor arrives at the resolution to forestall this blow. He also suspects the motives of the absence of Gallas and Altringer. He asks Terzky if he has heard through the diplomatic agent Sesina of the result of Count Thurn's negotiations with the Swedes. Terzky tells him that Thurn has seen the Swedish Chancellor on behalf of Wallenstein, but that the Swedes decline to negotiate with him as they do not believe in his sincerity. Terzky urges Wallenstein to promise to the Swedes a province of the Empire (Pomerania), but Wallenstein angrily refuses the proposal. He does not wish to be called a traitor to Germany and to become a German prince by sacrificing German territory to foreigners. He haughtily refuses to tell Terzky clearly what his plans are.

Scene 6. Illo informs Wallenstein that the generals are waiting outside and are most indignant at the Emperor's demands. He feels assured that Wallenstein can rely on their active support if only he is sure of the two Piccolominis. Wallenstein declares that these will never forsake him and refuses to listen to Terzky who is anxious to caution him against Octavio. Wallenstein demands that if the generals desire him to remain at their head, they should all sign a document in which they should promise him unconditional obedience. He declares that he does not care by what means such a promise may be obtained. Illo at once undertakes to procure this document for him and entreats him to give up all doubt and hesitation, and to act energetically. Wallenstein replies that he wants time to consider everything carefully, and that the right moment has not yet come, but he assures them that he will not give in to the Emperor, and will not allow himself to be dismissed.

Scene 7. The great scene which shows the Duke in the height of his power naturally divides itself into three parts, viz. (a) Questenberg's detailed account of Wallenstein's proceedings during the time of his second command, and Wallenstein's ironical interruptions and effective retorts to Questenberg's reproaches; (b) the Court-Martial in which Colonel Suys, who has obeyed the Emperor's orders in opposition to those of Wallenstein, is with the same breath condemned to death and pardoned by the Duke. Questenberg is forced to recognise the absolute sway exercised by Wallenstein over the army, and the equally absolute lack of respect for the Emperor; (c) Wallenstein declares that it is impossible to carry out the orders of the Emperor, and at the same time informs the generals of his resolution to resign

his office. This declaration produces the deepest impression on the assembled chiefs, and calls forth an outbreak of general indignation against Questenberg.

#### ACT III.

[At Terzky's, late in the afternoon of the first day.]

Scene 1. Illo explains to Terzky the stratagem by means of which he intends to secure the signature of all the generals. He is convinced that if the Duke receives their oath of loyalty he will not hesitate any longer, and he feels assured that in their present mood the generals will do anything rather than lose their general. Terzky informs Illo that in the meantime his wife and he are preparing another device if the first should not be sufficient.

Scene 2. Countess Terzky tells her husband to send Max Piccolomini as Princess Thekla is coming immediately. It is her plan to secure Max's services for Wallenstein by means of his love for Thekla. She believes thus to comply with Wallenstein's most secret intentions, and is only afraid that Octavio may suspect her game. Terzky goes to the banquet.

Scene 3. Max comes in and confesses his happiness to the Countess, who promises her help on condition that he will follow her directions, if she shows him in what way his beloved may be won. He informs the Countess that he has not spoken to the Princess about his feelings, except a few hours before their arrival in the camp. His last words are overheard by Thekla.

Scene 4. Thekla says that she cannot help feeling happy in spite of her mother's sadness. She wishes Max to be happy too. She takes a lively interest in the busy life around her, which is so totally different from her former secluded existence, and she gaily tells how by chance she has entered the astrological tower, where Seni has explained the planets to her and has examined the lines of her hand. Max applies the signification of the planets to their love, and Thekla gladly accepts his poetic explanation of astrology. Max expresses a hope that Wallenstein will soon make peace and retire into private life, but the Countess advises him not to indulge prematurely in such imaginations, but to win his beloved with his sword.

Scene 5. When the Countess has left for a little while, Thekla makes use of her absence to warn Max against her. She feels instinctively that the Terzkys do not really wish to unite them, and she entreats her lover not to trust anybody but herself. Max hopes that

Wallenstein may consent to their union, but Thekla is afraid that her father is too busy to think of their wishes. She trusts to Heaven and their mutual love.

Scene 6. The Countess comes back, the lovers part, and the Countess accompanies Max for a few moments.

Scene 7. Thekla's song.

Scene 8. The Countess on her return reproaches her niece for having shown her love too clearly to Max, and reminds her that she is the daughter of Friedland, and that her destiny is to sacrifice herself to her father's wishes. Thekla tells her aunt plainly that she sees through her scheme, and that she knows well what her true destiny is. She is determined to follow Max whose love has given her a new and a higher life. She is firmly resolved not to yield in this point to any one, not even to Wallenstein himself. The Countess is greatly surprised at her firm resolution; she warns her not to rouse her father's anger, and hints that, if Max is ever to call her his own, he will have to pay a high price for his happiness.

Scene 9. Thekla is left alone. In a gloomy monologue she expresses her fear that the ruin of her house and of her love is near at hand. She prays that her love may give her strength in the impending struggle.

#### ACT IV.

# [Banquet at Terzky's. Night of the first day.]

Scene 1. Max enters as the last guest at Terzky's banquet. Several generals at once call for him. Terzky brings the paper containing the oath of loyalty, and asks Max to read it through. It is to be signed after dinner. Max reads it aloud. It contains a special clause that the duty of allegiance to the Emperor should always be paramount.

Scene 2. After Max has joined the other chiefs, the paper containing the clause is quickly destroyed and replaced by another paper which is an exact copy of the former with the sole exception that the clause

about fidelity to the Emperor is omitted.

Scene 3. Illo reports that the generals are all in excellent spirits, and that he only suspects the two Piccolominis. The generals not only wish to keep the Duke in his present position, but they propose to dictate the conditions of reconciliation to the Emperor at Vienna itself.

Scene 4. Buttler comes forward and declares that he has noticed the trick in the form of oath but that he does not mind, as he is devoted to Wallenstein, whose adventurous career reminds him of his own. He hints that he has special reasons to hate the house of Austria. He will help the generals by securing the Scotchman Lesley. Terzky is delighted at Buttler's declaration and tells his cellarer to send up the very best wines.

Scene 5. The old cellarer complains to Neumann of the sumptuous and ruinous style in which the Terzkys are now living. When he is bidden to send up the richly decorated golden cup which originally belonged to Frederick V., the dethroned king of Bohemia, the cellarer, at Neumann's request, explains its various emblems and the scutcheons which allegorically represent the former religious and political freedom of Bohemia. The cellarer is himself a descendant of a zealous Hussite family and a true Bohemian patriot; he gives a sad picture of the struggles and ultimate ruin of his beloved country. In the meantime some of the servants are listening behind the chairs of the leading generals in order to be able to report to Father Quiroga as much as possible of what is said against Austria. The cellarer himself expresses his great aversion for the Italians and Spaniards.

Scene 6. The banquet being finished, the generals come forward and sign the paper one after the other. Octavio glances through it with apparent indifference, but signs it too. He addresses a few kind words to Buttler, which are coldly received, and asks Max why he has come so late. When the signatures are counted, it appears that every one has signed but Max.

Scene 7. Illo comes up with the golden cup, and pledges Octavio. He is intoxicated, and in his drunkenness betrays the secret. When some of the generals are startled, Isolani and Buttler declare openly in favour of Wallenstein and bring them round again. Illo urges Max to sign immediately and, when Max refuses to do any piece of business before the next day, he draws his sword, and wants to force him. Max quickly disarms him, and asks Terzky to take him to bed.

#### ACT V.

[Octavio's rooms. Night of the first and dawn of the second day.]

Scene 1. The events of the night and the certainty of Max's love for Thekla compel Octavio at last to inform his son of Wallenstein's treacherous plans. Max refuses to believe him, and even when his father tells him that he knows it from the Duke himself Max is not convinced, and bitterly blames his father for not having shown openly his aversion to Wallenstein's schemes. Octavio goes on to inform him

that on the first act of rebellion Wallenstein will be dismissed and outlawed, and he shows his son the imperial letter transmitted to him by Questenberg by which he is himself appointed Commander in Chief. He promises Max that he will not use this fatal paper before Max himself is convinced of Wallenstein's guilt.

Scene 2. A courier from Gallas arrives with the news that Wallenstein's political agent Sesina has been taken prisoner on his way to the Swedes, and that important despatches written by Terzky in the name of the Duke have been found. He tells Octavio that the army of Gallas, whom Altringer has joined, is steadily increasing in numbers, and is ready to execute Octavio's commands. Piccolomini bids the messenger go and stay with the Capuchins, who hide him till nightfall. He sees that the decision cannot long be delayed.

Scene 3. Max is not fully convinced even now. He declares that he will not follow his father on his crooked paths, but will go straight to Wallenstein and learn the truth directly from him. In spite of Octavio's remonstrances Max leaves him at daybreak in order to find out whether he is now to lose his father or his friend.

Wallensteins Lager.

# Personen.

Bachtmeister, } von einem Terzfyschen Karabinier-Regiment. Ronftabler. Scharficuten. Bwei holfische reitenbe Jager. Buttlerifche Dragoner. Arfebufiere vom Regiment Tiefenbach. Ruraffier von einem wallonifchen Regiment. Ruraffier von einem lombarbifchen Rroaten. Ulanen. Refrut. Bürger. Bauer. Bauerfnabe. Rapuginer. Solbatenfdulmeifter. Marfetenberin. Gine Aufwarterin. Solbatenjungen. Soboiften.

Bor ber Stadt Bilfen in Bohmen.

# Prolog.

Gefprochen bei Wiedereröffnung ber Schaubuhne in Weimar im Oftober 1798.

Der scherzenden, der ernsten Maske Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Bereinigt uns aufs neu in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verjüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edeln Säulenordnung an Und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.

Und doch ist dies der alte Schauplat noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor euch Mit warmem Trieb und Eifer ausgebildet. Ein edler Meister stand auf diesem Platz, Euch in die heitern Höhen seiner Kunst Durch seinen Schöpfergenius entzückend. D! möge dieses Raumes neue Würde Die Würdigsten in unsre Mitte ziehn Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, 2 Sich uns in glänzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiserung

10

5

15

4 Wallensteins Lager. [PROL.

Und gibt dem Urteil höhere Gesehe.
So stehe dieser Kreis, die nene Bühne
Als Zeugen des vollendeten Talents.

Bo möcht' es auch die Kräfte lieber prüsen,
Den alten Ruhm erfrischen und verzüngen,
Als hier vor einem auserles'nen Kreis,
Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst,
Mit leis beweglichem Gesühl den Geist
In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht bes Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn bas Gebild bes Meißels, ber Gefang Des Dichters nach Jahrtausenben noch leben. 35 Sier ftirbt ber Zauber mit bem Runftler ab, Und wie ber Klang verhallet in bem Dhr, Verrauscht bes Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt fein dauernd Werk. Schwer ift die Runft, vergänglich ift ihr Preis, 40 Dem Mimen flicht bie Nachwelt feine Krange; Drum muß er geizen mit ber Begenwart, Den Augenblick, ber fein ift, gang erfüllen, Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern Und im Gefühl ber Burbigften und Beften 45 Ein lebend Denkmal sich erbaun - So nimmt er Sich seines Namens Ewigfeit voraus; Denn wer ben Beften seiner Beit genug Bethan, ber hat gelebt für alle Zeiten.

Die neue Ara, die der Kunft Thaliens 50 Auf dieser Buhne heut beginnt, macht auch

In jenes Krieges Mitte stellt euch jett Der Dichter. Sechzehn Jahre ber Berwüffung,

6 Wallensteins Lager.

Des Raubs, des Elends find bahingeflohn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und feine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplat von Wassen ist das Reich, Berödet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerh und Kunstsleiß, liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles, Strassose Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

85

PROL.

90

Auf biefem finstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen fühnen Übermuts Und ein verwegener Charafter ab. Ihr fennet ihn - ben Schöpfer fühner Beere, Des Lagers Abgott und ber Länder Geißel, Die Stute und ben Schrecken feines Raifers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von ber Zeiten Gunft emporgetragen, Der Ehre höchste Staffeln rasch erftieg Und, ungefättigt immer weiter ftrebend, Der unbegähmten Ehrsucht Opfer fiel. Bon ber Parteien Gunft und Saß verwirrt, Schwanft sein Charafterbild in ber Geschichte; Doch euren Augen soll ihn jest die Runft, Auch eurem Bergen menschlich naber bringen. Denn jedes Außerste führt sie, Die alles Begrenzt und binbet, jur Natur gurud, Sie sieht ben Menschen in bes Lebens Drang Und wälzt die größre Sälfte feiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu.

100

95

105

Nicht er ist's, der auf dieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den fühnen Scharen, Die sein Besehl gewaltig lenkt, sein Geist Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Zu stellen wagt in lebender Gestalt, Denn seine Macht ist's, die sein Herz verführt, Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen.

115

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Nicht raschen Schritts mit einem Mal ans Ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Bor euren Augen abzurollen wagt.

Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen;

In jenen Zeitraum führ' es euch zurück,
Auf jene fremde kriegerische Bühne,
Die unser Held mit seinen Thaten bald Erfüllen wird.

120

Und wenn die Muse heut, Des Tanzes freie Göttin und Gesangs, Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder fordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das düstre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiedt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. 125

130

1 andagraus 2 dice 3 vanish

# Erster Auftriff.

Marfetenbergelt, bavor eine Rram: und Trobelbube. Golbaten von alleu Farben und Feldzeichen brangen fich burcheinander, alle Tifche find befeht. Rroaten und Manen an einem Rohlfener fochen, Marketenderin ichenft Bein, Solbatenjungen murfeln auf einer Trommel, im Belt wird gefungen.

Gin Bauer und fein Cohn.

Bauerknabe. Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von bem Solbatenhaufen. Sind Euch gar tropige Rameraben; Wenn sie und nur nichts am Leibe schaben.

Bauer. Ei was! Sie werben uns ja nicht freffen, 5 Treiben sie's auch ein wenig vermeffen. Siehft bu? find neue Bolfer herein, Kommen frisch von ber Saal' und bem Main, Bringen Beut' mit, bie rarften Sachen! Unfer ift's, wenn wir's nur liftig machen. Ein Sauptmann, ben ein andrer erftach, Ließ mir ein paar gludliche Burfel nach. Die will ich heut einmal probieren, 2 Ob sie die alte Kraft noch führen. Mußt bich nur recht erbarmlich stellen. Sind bir gar lodere, leichte Befellen. Lassen sich gerne schön thun und loben. So wie gewonnen, fo ift's zerstoben. Rehmen sie und bas Unfre in Scheffeln, Muffen wir's wieder bekommen in Löffeln;

10

15

25

30

40

45

Schlagen sie grob mit bem Schwerte brein. So find wir pfiffig und treiben's fein.

(3m Belt wird gefingen und gejubelt.)

Wie sie judgen — baß Gott erbarm! Alles bas geht von bes Bauern Kelle. 1 Schon acht Monate legt sich ber Schwarm und in die Betten und in die Ställe, Weit herum ift in ber gangen Aue Reine Feber mehr, feine Klaue, Daß wir für Hunger und Elend schier Ragen muffen bie eignen Knochen. War's boch nicht ärger und frauser hier, Alls ber Sachs noch im Lande that pochen.

Und die nennen sich Raiserliche!

Bauerknabe. Bater, ba fommen ein paar aus ber Rüche. 35

Sehen nicht aus, als war' viel zu nehmen.

Bauer. Sind einheimische, geborne Bohmen, Von bes Terschkas Karabinieren, Liegen schon lang in biefen Quartieren. Unter allen die schlimmsten juft, Spreizen fich, werfen fich in die Bruft,

Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit bem Bauer ein Glas zu leeren.

Aber bort feh' ich bie brei scharfe Schüben

Linker Sand um ein Feuer sigen, Sehen mir aus wie Tiroler schier.

Emmerich, komm! an die wollen wir, Luftige Bogel, die gerne schwaten,

Tragen sich sauber und führen Baten. (Geben nach ben Belten.)

55

# 1 Confob. 30 allensteins Lager. The state obsert it

Bweiter Auftritt.

Borige. Bachtmeifter. Trompeter. Ulan.

Trompeter. Was will ber Bauer ba? Fort, Halunf! Bauer. Gnäbige Herren, einen Biffen und Trunk! Saben heut noch nichts Warmes gegeffen.

Trompeter. Gi, bas muß immer faufen und freffen. Mlan (mit einem Glase). Nichts gefrühftudt? Da trint, bu Sund!

(Führt ben Bauer nach bem Belte; jene fommen vorwarte.) Wachtmeifter (zum Trompeter). Meinst bu, man hab' uns ohne Grund

Beute bie boppelte Löhnung gegeben, Rur baß wir flott und luftig leben?

Trompeter. Die Herzogin kommt ja heute herein Mit bem fürstlichen Fraulein —

Wachtmeister. Das ift nur ber Schein. Die Truppen, die aus fremben Landen Sich hier vor Vilfen zusammen fanden, 60 Die follen wir gleich an und locken Mit gutem Schlud und guten Broden, Damit fie fich gleich zufrieden finden Und fester sich mit uns verbinden.

Trompeter. Ja, es ist wieder was im Werke! 65 Wachtmeister. Die Berrn Generale und Kommens banten —

Trompeter. Es ist gar nicht geheuer, wie ich merke. Wachtmeister. Die sich so bick hier zusammen fanden — Trompeter. Sind nicht für die Langweil herbemuht. Machtmeifter. Und bas Gemunkel und bas Geschicke -Trompeter. Ja, ja!

Wachtmeister. Und von Wien die alte Perucke, Die man seit gestern herumgehn sieht, Mit ber gulbenen Gnabenkette,

Das hat was zu bedeuten, ich wette.

74

Trompeter. Wieder so ein Spürhund, gebt nur acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.

Wachtmeister. Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht,

Fürchten bes Friedlanders beimlich Geficht.

Er ist ihnen zu hoch gestiegen,

Möchten ihn gern herunterfriegen.

80

Trompeter. Aber wir halten ihn aufrecht, wir, Dächten boch alle, wie ich und Ihr!

Wachtmeister. Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka anführt, des Herzogs Schwager,
Das resoluteste Korps im Lager,
Sind ihm ergeben und gewogen,
Hat er und selbst doch herangezogen.
Alle Hauptleute sept' er ein,
Sind alle mit Leib und Leben sein.

# Dritter Auftritt.

Rroat mit einem Saleschmud. Scharfichute folgt. Borige.

Scharfschütz. Kroat, wo hast du das Halsband gestohlen?

Handle bir's ab! bir ift's boch nichts nut. Geb' bir bafur bas Paar Terzerolen.

Kroat. Nix, nix! Du willst mich betrügen, Schüt. Scharfschüt. Nun! geb' dir auch noch die blaue Mütz, Hab' sie soeben im Glüderab gewonnen.

95

Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat.

Kroat (läßt bas halsband in ber Sonne spielen). '8 ift aber von Perlen und edelm Granat.

Schau, wie bas flinkert in ber Sonnen!

Scharfschüt (nimmt bas halsband). Die Felbflasche noch geb' ich brein, (besieht es)

Es ift mir nur um ben schonen Schein.

100

Trompeter. Seht nur, wie ber ben Kroaten prellt! Salbpart, Schütze, so will ich schweigen.

Kroat (hat die Muge aufgesett). Deine Müte mir wohl-

gefällt.

Scharfschüt (winkt bem Trompeter). Wir tauschen hier! Die Herrn sind Zeugen!

# Vierter Auftritt.

Borige. Ronftabler.

Konstabler (tritt zum Wachtmeister). Wie ist's, Bruder Karabinier?

Werden wir und lang noch die Hande warmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herum schwärmen?

Bachtmeister. Thut's Ihm so eilig, Herr Konftabel? Die Bege sind noch nicht praktikabel.

Konstabler. Mir nicht. Ich sitze gemächlich hier; Aber ein Gilbot' ist angekommen.

111
Melbet, Regensburg sei genommen.

Trompeter. Ei, da werben wir balb auffigen. Wachtmeister. Wohl gar! Um dem Bayer sein Land ju schützen,

Der bem Fürsten so unfreund ist?

Werden uns eben nicht sehr erhipen.

Konstabler. Meint Ihr? — Was Ihr nicht alles wißt!

### Fünfter Auftritt.

Borige. Zwei Jager. Dann Marketenberin. Solbaten: jungen. Schulmeifter, Aufwarterin.

Erfter Jäger. Sieh, fieh!

Da treffen wir luftige Kompanie.

Trompeter. Bas für Grunrod' mogen bas fein?

Treten ganz schmuck und stattlich ein. 120

Wachtmeister. Sind Holfische Jäger; Die silbernen Treffen

Holten sie sich nicht auf ber Leipziger Meffen.

Marketenberin (fommt und bringt Bein). Glück zur Ankunft, ihr Herrn!

Erfter Jäger. Bas? ber Blig!

Das ift ja bie Guftel aus Blasewig.

Marketenberin. I freilich! Und Er ist wohl gar, Mußiö, 125

Der lange Peter aus Iheho?

Der seines Baters golbene Füchse

Mit unserm Regiment hat durchgebracht

Bu Glüdstadt in einer luftigen Nacht -

Erster Jäger. Und die Feber vertauscht mit der Lus gelbüchse.

Marketenberin. Gi, ba find wir alte Befannte!

Erster Jäger. Und treffen und hier im böhmischen Lande.

Marketenberin. Heute ba, Herr Better, und morgen bort —

Wie einen ber rauhe Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indes weit herum gewesen.

135

155

Erfter Jäger. Will's Ihr glauben! Das stellt sich bar.

Marketenberin. Bin hinauf bis nach Temeswar Gefommen mit ben Bagagewagen, Als wir ben Mansfelber thaten jagen. 140 Lag mit bem Friedlander vor Stralfund, Ging mir borten bie Wirtschaft zu Grund. Bog mit bem Suffurs vor Mantua, Ram wieber heraus mit bem Feria, Und mit einem spanischen Regiment 145 Sab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jest will ich's im bohmischen Land probieren, Allte Schulden einfaffieren -Db mir ber Fürft hilft zu meinem Gelb. Und bas bort ift mein Marketenbergelt. 150

Erster Jäger. Nun, ba trifft Sie alles beisammen an!

Doch wo hat Sie ben Schottlander hingethan, Mit dem Sie damals herumgezogen?

Marketenberin. Der Spigbub! Der hat mich schon betrogen.

Fort ist er! Mit allem bavon gefahren, Was ich mir that am Leibe ersparen. Ließ mir nichts als ben Schlingel ba!

Soldatenjunge (tommt gesprungen). Mutter! sprichst bu von meinem Bapa?

Erfter Jäger. Run, nun! bas muß ber Kaifer er-

Die Urmee sich immer muß neu gebaren. 160 Soldatenschulmeister (fommt). Fort in die Felbschule! Marsch, ihr Buben! Erster Jäger. Das fürcht sich auch vor ber engen Stuben! Aufwärterin (tommt). Bafe, sie wollen fort. Marfetenberin. Gleich, gleich! Erfter Jager. Gi, wer ift benn bas fleine Schelmengesichte? Marketenberin. 's ift meiner Schwester Rind aus bem Reich. 165 Erfter Jager. Gi, alfo eine liebe Nichte? (Marfeten: berin geht.) 3weiter Jager (bas Madden haltenb). Bleib Gie bei uns doch, artiges Kind. Aufwärterin. Bafte bort zu bedienen find. (Macht fich los und geht.) Erfter Jäger. Das Mädchen ift fein übler Biffen! -Und die Muhme — beim Element! 170 Was haben die Herrn vom Regiment Sich um das niedliche Lärvchen gerissen! — pretteg Was man nicht alles für Leute kennt,

Und wie die Zeit von bannen rennt. — Was werd' ich noch alles erleben muffen! 175 (Bum Wachtmeister und Trompeter.)

Euch zur Gefundheit, meine herrn! -Laßt uns hier auch ein Platchen nehmen.

## Sechster Auftritt.

Jager. Bachtmeister. Trompeter.

Bachtmeister. Wir banken schön. Bon Herzen gern. Wir ruden au. Willfommen in Böhmen!

Erster Jäger. Ihr sitht hier warm. Wir, in Feindes Land,

Mußten berweil uns schlecht bequemen.

Trompeter. Man follt's euch nicht ansehn, ihr seib galant.

Wachtmeister. Ja, ja, im Saalfreis und auch in Meißen

Sort man euch herrn nicht befonders preisen.

Zweiter Jäger. Seib mir boch still! Was will bas heißen? 185

Der Kroat es gang anders trieb, Uns nur die Nachles übrig blieb.

Trompeter. Ihr habt ba einen faubern Spigen Um Kragen, und wie Guch die Hosen sigen!

Die feine Basche, ber Feberhut!

190

Was bas alles für Wirkung thut!

Daß boch ben Burschen bas Glüd foll scheinen,

Und so was fommt nie an unser einen!

Bachtmeister. Dafür sind wir bes Friedlanders Resgiment,

Man muß und ehren und respektieren.

Erster Jäger. Das ist für uns andre kein Kompliment,

Wir ebenso gut seinen Namen führen.

Wachtmeister. Ja, ihr gehört auch so zur ganzen Masse.

Erster Jäger. Ihr seid wohl von einer besondern Raffe?

Der gange Unterschied ift in ben Röcken, 200 Und ich gang gern mag in meinem stecken.

Wachtmeister. Herr Jäger, ich muß Euch nur bedauern.

Ihr lebt so braußen bei ben Bauern: Der feine Griff und ber rechte Ton,

Das lernt sich nur um bes Felbheren Person. 205 Erfter Jager. Sie befam Euch übel, Die Leftion.

Wie er räuspert, und wie er spudt, Das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt;

Aber fein Schenie, ich meine, fein Beift

Sich nicht auf ber Wachparabe weist.

210

3weiter Jäger. Wetter auch! wo Ihr nach uns fragt, Wir heißen bes Friedlanders wilde Jagd Und machen bem Namen keine Schande -Biehen frech burch Feindes und Freundes Lande,

Querfelbein durch die Saat, durch das gelbe Korn — 215

Sie kennen bas Holkische Jagerhorn! -In einem Augenblick fern und nah,

Schnell wie die Sündflut, so sind wir da —

Wie die Feuerstamme bei bunkler Nacht

In die Säuser fähret, wenn niemand wacht — 220

Da hilft feine Gegenwehr, feine Flucht,

Reine Ordnung gilt mehr und feine Bucht. - Alexepland

Es fträubt sich — ber Krieg hat kein Erbarmen —

Das Mägblein in unsern sehnigten Urmen — Fragt nach, ich fag's nicht, um zu prahlen;

In Baireuth, im Voigtland, in Weftfalen,

Bo wir nur burchgekommen find -

225

| 14   | veld lefe                                             |      |
|------|-------------------------------------------------------|------|
| 29   | 18 Wallensteins Lager.                                | [SC. |
| 34 d | INDER V                                               |      |
| ,    | Erzählen Kinder und Kindesfind                        |      |
|      | Nach hundert und aber hundert Jahren                  |      |
|      | Von bem Holf noch und seinen Scharen.                 | 230  |
|      | Wachtmeister. Nun, da sieht man's! Der Saus<br>Braus, | uno  |
|      | Macht benn ber ben Solbaten aus?                      |      |
|      | Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick,             |      |
|      | Der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick.          |      |
|      | Erfter Jäger. Die Freiheit macht ihn! Mit E           | uren |
|      | Fragen!2                                              | 235  |
|      | Daß ich mit Euch soll barüber schwaßen. —             |      |
|      | Lief ich barum aus der Schul' und der Lehre,          |      |
|      | Daß ich die Fron' und die Galeere,                    |      |
|      | Die Schreibstub' und ihre engen Banbe                 |      |
|      | In dem Feldlager wiederfande? —                       | 240  |
|      | Flott will ich leben und mußig gehn,                  |      |
|      | Alle Tage was Netles sehn,                            |      |
|      | Mich dem Augenblick frisch vertrauen,                 |      |
|      | Richt zurud, auch nicht vorwärts schauen —            |      |
|      | Drum hab' ich meine Haut dem Kaiser verhandelt,       | 245  |
|      | Daß feine Sorg' mich mehr anwandelt.                  |      |
|      | Führt mich ins Feuer frisch hinein,                   |      |
|      | über den reißenden, tiefen Rhein —                    |      |
|      | Der britte Mann soll verloren sein;                   |      |
|      | Werbe mich nicht lang sperren und zieren              | 250  |
|      | Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr,              |      |
|      | Mit nichts weiter inkommodieren.                      |      |
|      |                                                       |      |

Wachtmeister. Nu, nu, verlangt Ihr sonst nichts mehr? Das ließ sich unter dem Wams da sinden. Erster Jäger. Was war das nicht für ein Placken und

Schinden 255

1. Lat

Bei Gustav, bem Schweben, bem Leuteplager! Der machte eine Rirch' aus feinem Lager, Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, 260 Er fanzelt' und felbst wohl vom Gaul herunter. Wachtmeister. Ja, es war ein gottesfürchtiger Berr. Erster Jager. Dirnen, die ließ er gar nicht paffieren, Mußten fie gleich zur Kirche führen. Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr. 265 Wachtmeister. Jest geht's bort auch wohl anders her. Erfter Jager. Go ritt ich hinüber zu ben Liguiften, Sie thaten sich juft gegen Magbeburg ruften. Ja, bas war schon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, 270 Soff und Spiel und Madels die Menge! Wahrhaftig, ber Spaß war nicht gering, Denn der Tilly verstand sich aufs Kommandieren. Dem eigenen Körper war er ftrenge, Dem Soldaten ließ er vieles paffieren, 275 Und ging's nur nicht aus seiner Kaffen, Sein Spruch war: leben und leben laffen. Aber bas Glück blieb ihm nicht stät — Seit ber Leipziger Fatalität 280 Wollt' es eben nirgends mehr fleden, Mues bei uns geriet ins Steden; Wo wir erschienen und pochten an, Ward nicht gegrüßt noch aufgethan. Wir mußten uns bruden von Ort zu Ort,

Der alte Respekt war eben fort. -

285

Da nahm ich Handgelb von den Sachsen, Meinte, da mußte mein Glud recht wachsen.

Wachtmeister. Run, ba kamt Ihr ja eben recht Zur böhmischen Beute.

Erfter Jager. Es ging mir schlecht. Sollten ba ftrenge Mannszucht halten, 290 Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten bes Raifers Schlöffer bewachen, Biel Umftand' und Komplimente machen, Kührten ben Krieg, als war's nur Scherz, Batten für bie Sach' nur ein halbes Berg, 295 Wollten's mit niemand gang verberben, Rurz, da war wenig Ehr' zu erwerben, Und ich war' bald für Ungebuld Wieber heimgelaufen jum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Stragen 300 Der Friedländer hatte werben laffen.

Bachtmeister. Und wie lang benkt Ihr's hier aus-

zuhalten?
Erster Jäger. Spaßt nur! Solange der thut walten, Denk' ich Euch, mein Secl! an kein Entlausen.
Kann's der Soldat wo besser kausen? — 305
Da geht alles nach Ariegessstit,
Hat alles 'nen großen Schnitt,
Und der Geist, der im ganzen Korps thut leben,
Reißet gewaltig, wie Windesweben,
Uuch den untersten Reiter mit. 310
Da tret' ich auf mit beherztem Schritt,
Darf über den Bürger fühn wegschreiten,
Wie der Feldherr über der Fürsten Haupt.

Es ift hier wie in ben alten Zeiten,

and

| Wo bie Klinge noch alles that bedeuten;<br>Da gibt's nur ein Bergehn und Berbrechen: | 315  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Der Ordre fürwißig widersprechen.                                                    |      |
| Was nicht verboten ist, ist erlaubt;                                                 |      |
| Da fragt niemand, was einer glaubt.                                                  |      |
| Es gibt nur zwei Ding' überhaupt:                                                    | 320  |
| Was zur Armee gehört und nicht;                                                      |      |
| Und nur der Fahne bin ich verpflicht.                                                |      |
| Wachtmeister. Jest gefallt Ihr mir, Jäger!                                           | Ihr  |
| sprecht sprecht                                                                      |      |
| Wie ein Friedlandischer Reitersfnecht.                                               |      |
| Erster Jäger. Der führt's Kommando nicht wie                                         | ein  |
| Amt,                                                                                 | 325  |
| Wie eine Gewalt, die vom Kaiser stammt!                                              |      |
| Es ift ihm nicht um bes Kaifers Dienst,                                              |      |
| Was bracht' er bem Kaifer für Gewinft?                                               |      |
| Was hat er mit seiner großen Macht                                                   |      |
|                                                                                      | 330  |
| Ein Reich von Solbaten wollt' er gründen,                                            |      |
| Die Welt ansteden und entzünden,                                                     |      |
| Sich alles vermeffen und unterwinden —                                               |      |
| Trompeter. Still! Wer wird folche Worte wag                                          | en!  |
| Erster Jäger. Was ich bente, bas barf ich sager                                      | n.   |
| Das Wort ift frei, sagt ber General.                                                 | 336  |
| Wachtmeister. So fagt er, ich hört's wohl einige                                     | mal, |
| Ich stand babei. "Das Wort ift frei,                                                 |      |
| "Die That ist stumm, der Gehorsam blind,"                                            |      |
| Dies urfundlich seine Worte sind.                                                    | 340  |
| Erster Jager. Db's just seine Wort' sind, weiß                                       | ich  |
| nicht;                                                                               |      |
| Alber die Sach' ist so, wie er spricht.                                              |      |

350

3weiter Jäger. Ihm schlägt bas Kriegsglück nims mer um,

Wie's wohl bei andern pflegt zu geschehen.

Der Tilly überlebte seinen Ruhm.

Doch unter bes Friedlanders Rriegspanieren,

Da bin ich gewiß zu viftorisieren.

Er bannet bas Glud, es muß ihm ftehen.

Wer unter seinem Zeichen thut fechten,

Der steht unter besondern Machten.

Denn bas weiß ja bie gange Welt,

Daß ber Friedlander einen Teufel

Und der Solle im Solde halt.

Bachtmeister. Ja, baß er fest ift, bas ift fein Zweisel; Denn in der blut'gen Affair bei Lügen 355

Denn in ber blut'gen Affair bei Lüten Ritt er euch unter bes Feuers Bliben

Auf und nieder mit fühlem Blut.

Durchlöchert von Rugeln war fein Sut,

Durch ben Stiefel und Koller fuhren

Die Ballen, man fah die beutlichen Spuren;

Konnt' ihm feine die Haut nur rigen,

Weil ihn die höllische Salbe that schüpen.

Erster Jäger. Was wollt Ihr ba für Bunder bringen!

Er trägt ein Roller von Glendshaut,

Das feine Rugel fann burchbringen.

365

370

360

Bachtmeister. Nein, es ift bie Salbe von Berens fraut,

Unter Zaubersprüchen gekocht und gebraut.

Trompeter. Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeister. Sie fagen, er lef' auch in ben Sternen

Die fünftigen Dinge, die nahen und fernen;

Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pslegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Thüren zu ihm einzugehen; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ist drauf geschehen, Wenn je das graue Röcklein kam und erschien.

3weiter Jäger. Ja, er hat sich bem Teufel übers geben,

Drum führen wir auch bas luftige Leben.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Ein Refrut. Ein Bürger. Dragoner. Refrut (tritt aus bem Belt, eine Blechhaube, auf bem Kopfe, eine Weinflasche in ber Hand). Gruß ben Bater und Baters Brüber!

Bin Solbat, komme nimmer wieber. 380 Erster Jäger. Sieh, da bringen sie einen Neuen! Bürger. D, gib acht, Franz! es wird dich reuen.

Refrut (fingt). Trommeln und Pfeifen,

Kriegrischer Klang!
Wandern und streisen 385
Die Welt entlang,
Rosse gelenkt,
Mutig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Frisch und flink,
Frei, wie der Fink
Luf Sträuchern und Bäumen
In Himmels Räumen!
Heise! ich folge des Friedlanders Fahn'! 395

Bweiter Jäger. Seht mir, das ist ein wackrer Kumpan!
(Sie begrüßen ihn.)

Bürger. D, laßt ihn. Er ift guter Leute Kinb. Erster Jäger. Wir auch nicht auf ber Straße gestunden sind.

Bürger. Ich fag' euch, er hat Bermögen und Mittel. Fühlt her, das feine Tüchlein am Kittel! 400 Trompeter. Des Kaisers Rock ist ber höchste Titel.

Burger. Er erbt eine fleine Dugenfabrif.

3weiter Jäger. Des Menschen Bille, bas ift sein Glud.

Bürger. Bon ber Großmutter einen Kram und Laben. Erster Jäger. Pfui, wer handelt mit Schwefelfaben! 3 Bürger. Einen Weinschank bazu von seiner Paten,

Ein Gewölbe mit zwanzig Stückfaß Wein. 407

Trompeter. Den teilt er mit seinen Kameraben. 3weiter Jager. Bor bu! wir muffen Beltbruber fein.

Bürger. Gine Braut läßt er siten in Thranen und Schmers.

Erster Jäger. Recht so, ba zeigt er ein eisernes Berg. Bürger. Die Großmutter wird für Kummer sterben. Zweiter Jäger. Desto besser, so fann er sie gleich

Wachtmeister (tritt gravitätisch herzu, bem Refruten bie Sand auf die Blechhaube legend). Sieht Er, bas hat Er wohl

erwogen.

beerben.

Einen neuen Menschen hat Er angezogen; 415 Mit dem Helm da und Wehrgehäng Schließt Er sich an eine würdige Meng. Muß ein fürnehmer Geist jest in Ihn fahren —

Erfter Jager. Muß besonders bas Gelb nicht fparen.

1 b ton

Wachtmeister. Auf der Fortuna ihrem Schiff 420 3ft Er zu fegeln im Begriff: Die Weltkugel liegt vor Ihm offen, Wer nichts waget, ber barf nichts hoffen. Es treibt sich ber Bürgersmann, trag und bumm, Wie bes Färbers Gaul, nur im Ring herum. 425 Aus bem Solbaten fann alles werben, Denn Rrieg ift jett bie Losung auf Erben. Seh' Er 'mal mich an! In diesem Rock Führ' ich, sieht Er, bes Raisers Stock. Alles Weltregiment, muß Er wiffen, 430 Von bem Stock hat ausgehen muffen; Und bas Zepter in Königs Hand Ift ein Stock nur, bas ift befannt. Und wer's jum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf ber Leiter zur höchsten Macht, 435 Und so weit kann Er's auch noch treiben. Erfter Jäger. Wenn Er nur lefen fann und schreiben. Wachtmeister. Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben ; Ich that's vor furzem selbst erleben. Da ist ber Schef vom Dragonerforps, 440 Beißt Buttler, wir ftanden als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jett nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er that sich baß hervor, That die Welt mit seinem Kriegsruhm füllen; 445 Doch meine Berbienfte, die blieben im ftillen. Ja, und der Friedlander felbst, sieht Er, Unfer Sauptmann und hochgebietender Berr, Der jett alles vermag und fann,

465

470

War erst nur ein schlichter Ebelmann,
Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut,
Hat er sich diese Größ' erbaut,
Ist nach dem Kaiser der nächste Mann,
Und wer weiß, was er noch erreicht und ermißt,
(vsissig) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

450
450

Erster Jäger. Ja, er fing's flein an und ist jest so groß.

Denn zu Altorf im Studentenfragen Trieb er's, mit Permiß zu fagen, Ein wenig loder und burschifos,

Hätte seinen Famulus bald erschlagen.

Wollten ihn brauf bie Nürnberger Herren Mir nichts, bir nichts ins Karzer fperren;

's war just ein neugebautes Nest,

Der erste Bewohner sollt' es taufen.

Aber wie fängt er's an? Er läßt Weislich ben Qubel voran erst laufen.

Rach bem Sunbe nennt fich's bis biefen Tag;

Ein rechter Kerl sich bran spiegeln mag. Unter bes Herrn großen Thaten allen

Hat mir das Stücken besonders gefallen.

(Das Madchen hat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Jager schafert mit ihr.)

Dragoner (tritt bazwischen). Kamerab, laß Er bas unsterwegen!

Zweiter Jäger. Wer, Henker! hat sich ba brein zu legen!

Dragoner. Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn ift mein.

Erster Jäger. Der will ein Schätzchen für sich allein! Dragoner, ist Er bei Troste? sag' Er! 475 Zweiter Jäger. Will was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schön Gesicht Muß allgemein sein, wie's Sonnenlicht! (Küst sie.)

Dragoner (reißt sie weg). Ich sag's noch einmal, das leid' ich nicht.

479
Erster Jäger. Lustig, lustig! da kommen die Prager!
Zweiter Jäger. Sucht Er Händel? Ich bin dabei.
Wachtmeister. Fried', ihr Herren! Ein Kuß ist frei!

### Achter Auftritt.

Bergknappen treten auf und spielen einen Walzer, erst langsam und bann immer geschwinder. Der erste Jäger tanzt mit der Aufwärterin, die Marketenderin mit dem Rekruten; das Mädchen entspringt, der Jäger hinter ihr her und bekommt den Kapuziner zu fassen, der eben hereintritt.

Rapuziner. Seifa, juchheia! Dubelbumbei! Das geht ja hoch her. Bin auch babei! Ift das eine Armee von Chriften? 485 Sind wir Türken? sind wir Antibaptisten? Treibt man fo mit dem Sonntag Spott, Als hätte ber allmächtige Gott Das Chiragra, könnte nicht drein schlagen? Ift's jest Zeit zu Saufgelagen? 490 Bu Banketten und Feiertagen? Quid hic statis otiosi? Was steht ihr und legt die Hände in Schoß? Die Kriegsfuri ift an ber Donau los, Das Bollwerk bes Baverlands ift gefallen, 495 Regensburg ift in bes Feindes Krallen, Und die Armee liegt hier in Böhmen, Bflegt ben Bauch, läßt sich's wenig grämen,

Rümmert sich mehr um ben Krug als den Krieg, West lieber ben Schnabel als ben Sabel, 500 Best fich lieber herum mit ber Dirn', Frift ben Ochsen lieber als ben Drenftirn, Die Chriftenheit trauert in Sad und Afche, Der Solbat füllt sich nur bie Tasche. Es ift eine Zeit ber Thränen und Rot, 505 Um himmel geschehen Zeichen und Wunder, Und aus ben Wolfen, blutigrot, Bangt ber Herrgott ben Rriegsmantel 'runter. Den Kometen steckt er, wie eine Rute, Drohend am himmelsfenfter aus, 510 Die gange Welt ift ein Klagehaus, Die Arche ber Kirche schwimmt in Blute, Und bas romifche Reich - baß Gott erbarm! Sollte jest beißen romifch 21rm: Der Rheinstrom ist worden zu einem Beinstrom, 515 Die Klöster sind ausgenommene Nester, Die Bistumer find verwandelt in Bufttumer, Die Abteien und bie Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlüfter, Und alle die gesegneten beutschen Länder 520 Sind verkehrt worden in Elenber -Woher kommt bas? Das will ich euch verkünden: Das schreibt sich ber von euern Laftern und Gunben, Von bem Greuel und Seibenleben, Dem fich Offizier und Solbaten ergeben. 525 Denn bie Gund' ift ber Magnetenstein, Der bas Gifen ziehet ins Land herein. Auf das Unrecht, da folgt das übel, Wie die Thran' auf den herben Zwiebel,

purgent onen

| vIII.] Pallensteins Lager.                                                                    | 29          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hinter dem U kömmt gleich das Weh,<br>Das ist die Ordnung im ABC.<br>Ubi erit victoriae spes, | 530         |
| Si offenditur Deus? Wie soll man siegen,                                                      |             |
| Wenn man die Predigt schwänzt und die Meß,                                                    |             |
| Nichts thut, als in ben Weinhäusern liegen?                                                   | 535         |
| Die Frau in dem Evangelium                                                                    |             |
| Fand den verlornen Groschen wieder,                                                           |             |
| Der Saul seines Vaters Esel wieder,                                                           |             |
| Der Joseph seine saubern Brüder;                                                              |             |
| Aber wer bei ben Solbaten sucht                                                               | 540         |
| Die Furcht Gottes und die gute Zucht                                                          |             |
| Und die Scham, der wird nicht viel finden,                                                    |             |
| That' er auch hundert Laternen anzünden.                                                      |             |
| Bu bem Prediger in ber Buften,                                                                |             |
| Wie wir lesen im Evangelisten,                                                                | 545         |
| Kamen auch die Soldaten gelaufen,                                                             |             |
| Thaten Buß' und ließen sich taufen,                                                           |             |
| Fragten ihn: Quid faciemus nos?                                                               | ~ r .ca     |
| Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams                                                  |             |
| Et ait illis, und er sagt:                                                                    | 550         |
| Neminem concutiatis,                                                                          |             |
| Wenn ihr niemanden schindet und plackt.                                                       |             |
| Neque calumniam faciatis,                                                                     |             |
| Niemand verlästert, auf niemand lügt.                                                         |             |
| Contenti estote, euch begnügt,                                                                | <b>5</b> 55 |
| Stipendiis vestris, mit eurer Lühnung                                                         |             |
| Und verflucht jede böse Angewöhnung.<br>Es ist ein Gebot: Du sollt den Namen                  |             |
| Deines Herrgotts nicht eitel auskramen.                                                       |             |
| Und wo hört man mehr blasphemieren,                                                           | 560         |
| THE TO SPECE SIENTE SELECTE VEHICLES CONT.                                                    | 2-0         |

| Als hier in den Friedländischen Kriegsquartieren ? |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Wenn man für jeden Donner und Blig,                |     |
| Den ihr losbrennt mit eurer Zungenspiß,            |     |
| Die Glocken mußt' lauten im Land umher,            |     |
| Es war' balb fein Megner zu finden mehr.           | 565 |
| Und wenn euch für jedes bose Gebet,                |     |
| Das aus eurem ungewaschnen Munde geht,             |     |
| Ein Härlein ausging aus eurem Schopf,              |     |
| über Nacht wär' er geschoren glatt,                |     |
| und wär' er so bick wie Absalons Zopf.             | 570 |
| Der Josua war boch auch ein Soldat,                |     |
| König David erschlug ben Goliath,                  |     |
| Und wo steht benn geschrieben zu lesen,            |     |
| Daß sie solche Fluchmäuler sind gewesen?           |     |
| Muß man den Mund doch, ich follte meinen,          | 575 |
| Nicht weiter aufmachen zu einem Helf Gott!         |     |
| Alls zu einem Kreuz Sackerlot!                     |     |
| Aber weffen das Gefäß ift gefüllt,                 |     |
| Davon es sprudelt und überquillt.                  |     |
| Wieder ein Gebot ift: Du sollt nicht stehlen.      | 580 |
| Ja, das befolgt ihr nach bem Wort,                 |     |
| Denn ihr tragt alles offen fort.                   |     |
| Bor euren Klauen und Geiersgriffen,                |     |
| Bor euren Praktiken und bofen Kniffen              |     |
| Ift das Geld nicht geborgen in der Truh'           | 585 |
| Das Kalb nicht sicher in der Ruh,                  |     |
| Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu.                |     |
| Was sagt der Prediger? contenti estote,            |     |
| Begnügt euch mit eurem Kommisbrote.                |     |
| Aber wie soll man die Knechte loben,               | 590 |
| Kömmt boch bas Argernis von oben!                  |     |

Wie die Glieder, so auch das Haupt! Weiß doch niemand, an wen ber glaubt!

Erfter Jager. Herr Pfaff! und Soldaten mag Er fchimpfen,

Den Felbherrn soll Er und nicht verunglimpsen. 595 Rapuziner. Ne custodias gregem meam!

Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Bölker von der wahren Lehren Zu falschen Gögen thut verkehren.

Trompeter und Refrut. Laß Er uns das nicht zweimal hören! 600

Kapuziner. So ein Bramarbas und Eisenfresser, Will einnehmen alle festen Schlösser. Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund, Er müsse haben die Stadt Stralfund, Und wär' sie mit Ketten an den Himmel geschlossen. 605 Hat aber sein Pulver umsonst verschossen!

Trompeter. Stopft ihm keiner sein Lästermaul? Kapuziner. So ein Teufelsbeschwörer und König Saul, So ein Jehn und Holosern, Berleugnet, wie Petrus, seinen Meister und Herrn, 610

Drum kann er den Hahn nicht hören krahn — Beibe Jäger. Pfaffe! Jest ift's um dich geschehn!

Kapuziner. So ein listiger Fuchs Herobes — Trompeter und beide Jäger (auf ihn eindringend). Schweig stille! Du bist des Todes!

Kroaten (legen sich brein). Bleib ba, Pfäfflein, fürcht' bich nit,

Sag bein Sprüchel und teil's uns mit.

Rapuziner (schreit lauter). So ein hochmutiger Rebus fabnezer,

1 1 2 2 2 5 D

So ein Sündenvater und muffiger Reber, , Läßt sich nennen den Wallenstein; Ja freilich ist er uns allen ein Stein Des Anstoßes und Ärgernisses, und solang der Kaiser diesen Friedeland Läßt walten, so wird nicht Fried' im Land.

620

SC.

(Er hat nach und nach bei ben letten Worten, die er mit erhobener Stimme fpricht, seinen Ruckzug genommen, indem die Kroaten die übrigen Soldaten von ihm abwehren.)

# Aeunter Auftritt.

Borige, ohne ben Rapuziner.

Erfter Jäger (zum Bachtmeister). Sagt mir, was meint er mit bem Göckelhahn,

Den ber Felbherr nicht frahen hören kann? 625 Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne? Wachtmeister. Da will ich Euch bienen. Es ist nicht ganz ohne!

Der Felbherr ift wundersam geboren, Besonders hat er gar kiplichte Ohren. Kann die Kape nicht hören mauen,

630

Und wenn ber Sahn fraht, fo macht's ihm Grauen.

Erster Jäger. Das hat er mit bem Löwen gemein. Wachtmeister. Muß alles mausstill um ihn fein.

Den Befehl haben alle Wachen, Denn er benkt gar zu tiefe Sachen.

635

Stimmen (im Belt; Auffauf). Greift ihn, ben Schelm! Schlagt zu! Schlagt zu!

Des Bauern Stimme. Silfe! Barmherzigfeit!

Andre Stimmen. Friede! Ruh!

Erster Jäger. Hol' mich der Teufel! Da sett's Siebe.

Zweiter Jäger. Da muß ich babei fein! (Lausen ins

Marketenberin (fommt herans). Schelmen und Diebe! Trompeter. Frau Wirtin, was setzt Euch so in Eifer?

Marketenberin. Der Lump! ber Spigbub! ber Straßenläufer!

Das muß mir in meinem Zelt paffieren!

Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren.

Bachtmeifter. Baschen, was gibt's benn?

Marketenberin. Was wird's geben? Da erwischten sie einen Bauer eben, 645

Der falsche Würfel that bei sich haben.

Trompeter. Gie bringen ihn hier mit feinem Knaben.

### Zehnter Auftritt.

Solbaten bringen ben Bauer gefchleppt.

Erfter Jäger. Der muß baumeln!

Scharfschützen und Dragoner. Zum Profoß! Zum Profoß!

Wachtmeister. Das Mandat ist noch fürzlich ausges gangen.

Marketenberin. In einer Stunde feh' ich ihn hangen! Bachtmeifter. Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erster Arkebusier (zum andern). Das kommt von ber Desperation.

Denn seht, erst thut man sie ruinieren, Das heißt sie zum Stehlen selbst verführen. Trompeter. Was? Was? Ihr red't ihm das Wort noch gar?

Dem Hunde! Thut Euch ber Teufel plagen?

Erster Arkebusier. Der Bauer ift auch ein Mensch - so zu sagen.

Erster Jäger (zum Trompeter). Laß sie gehen! sind Tiefenbacher,

Gevatter Schneiber und Handschuhmacher! Lagen in Garnison zu Brieg, 660 Wissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

### Elfter Auftritt.

Borige. Ruraffiere.

Erfter Küraffier. Friede! Bas gibt's mit bem Bauer ba?

Erster Scharfschütz. 's ist ein Schelm, hat im Spiel - betrogen !

Erster Kuraffier. Sat er bich betrogen etwa?

Erster Scharfschüt. Ja, und hat mich rein ausges zogen. 665

Erster Küraffier. Bie? Du bist ein Friedlandischer Mann,

Kannst bich so wegwerfen und blamieren, Mit einem Bauer bein Glück probieren? Der lause, was er lausen kann.

(Bauer entwischt, bie andern treten zusammen.)

Erster Arkebusier. Der macht kurze Arbeit, ist resolut, 670

Das ift mit folchem Bolke gut.

Was ist's für einer? Es ist fein Bohm.

Marketenderin. '8 ist ein Wallon! Respekt vor

Von bes Pappenheims Kuraffieren.

Erster Dragoner (tritt bazu). Der Piccolomini, ber junge, thut sie jest führen. 675

Den haben sie sich aus eigner Macht

Bum Oberst gesett in ber Lütner Schlacht,

Als ber Pappenheim umgekommen.

Erster Arkebusier. Haben sie sich so mas 'rausgenommen?

Erster Dragoner. Dies Regiment hat was voraus, Es war immer voran bei jedem Strauß. 681 Darf auch seine eigene Justiz ausüben, Und ber Friedländer thut's besonders lieben.

Erster Küraffier (zum andern). Ift's auch gewiß? Wer bracht' es aus?

3weiter Kuraffier. Ich hab's aus des Oberfts eigenem Munde. 685

Erster Küraffier. Was Teufel! Wir sind nicht ihre Sunde.

Erfter Jäger. Was haben bie ba? Sind voller Gift. Zweiter Jäger. Ist's was, ihr Herrn, das uns mits betrifft?

Erster Kürassier. Es hat sich feiner brüber zu freuen. (Soldaten treten herzu.)

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; 690 Küraffiere, Jäger, reitende Schützen,

Sollen achttaufend Mann auffigen.

Marketenberin. Bas? Bas? Da sollen wir wieber wandern?

Bin erft feit gestern jurud aus Flanbern.

3weiter Ruraffier (zu ben Dragonern). 3hr Buttleris schen sollt auch mitreiten. 695

Erfter Kuraffier. Und absonderlich wir Wallonen.

Marketenberin. Gi, bas find ja bie allerbeften Schwadronen!

Erfter Ruraffier. Den aus Mailand follen wir hinbegleiten.

Erster Jäger. Den Infanten! Das ist ja furios! 3 weiter Jäger. Den Pfaffen! Da geht ber Teufel los.

Erfter Ruraffier. Bir follen von bem Friedlander laffen,

Der ben Solbaten fo nobel halt,

Mit dem Spanier giehen zu Felb.

Dem Knaufer, ben wir von Bergen haffen? Rein, bas geht nicht! Wir laufen fort.

705

Trompeter. Bas, jum Senfer! follen wir bort? Dem Raifer verkauften wir unfer Blut Und nicht bem hispanischen roten Sut.

3weiter Jager. Auf bes Friedlanders Wort und Rredit allein

Saben wir Reitersbienft genommen; 710 Bar's nicht aus Lieb' für ben Ballenstein, Der Ferdinand hatt' und nimmer befommen.

Erster Dragoner. That und ber Friedlander nicht formieren?

Seine Fortuna foll uns führen.

Wachtmeister. Lagt euch bebeuten, hört mich an. 715 Mit bem Gereb' ba ift's nicht gethan.

Ich sehe weiter, als ihr alle,

Dahinter ftedt eine bofe Falle.

740

# Wallensteins Lager.

Erfter Jager. Sort bas Befehlbuch! Stille boch! Wachtmeister. Baschen Gustel, füllt mir erft noch Ein Glaschen Melneder für ben Magen, Alsbann will ich euch meine Gedanken fagen.

Marketenderin (ihm einschenkend). Bier, Berr Bachtmeister! Er macht mir Schreden.

Es wird boch nichts Bofes bahinter ftecken!

Wachtmeister. Seht, ihr herrn, bas ist all recht gut, Daß jeder bas Nächste bedenken thut; 726 Aber, pflegt ber Feldherr zu fagen,

Man muß immer bas Ganze überschlagen.

Wir nennen uns alle bes Friedlanders Truppen. Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier

Und pflegt und und kocht und warme Suppen.

Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier

Vorspannen an unfre Bagagewagen,

Bergebens wird er sich drüber beklagen.

Läßt sich ein Gefreiter mit sieben Mann 735

In einem Dorfe von weitem fpuren, Er ift bie Obrigfeit brin und fann

Nach Luft brin walten und kommandieren.

Bum Benker! sie mogen uns alle nicht

Und fähen des Teufels sein Angesicht

Weit lieber, als unfre gelben Kolletter.

Warum schmeißen sie uns nicht aus bem Land? Pob Metter !

Sind uns an Angahl boch überlegen,

Führen den Knüttel, wie wir den Degen.

Warum dürfen wir ihrer lachen? 745

Weil wir einen furchtbaren Haufen ausmachen!

Erster Jager. Ja, ja, im Ganzen, ba sist bie Dacht!

Der Friedländer hat das wohl erfahren, Wie er bem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammenbracht. 750 Sie wollten erft nur von zwölftaufend hören : Die, fagt' er, bie fann ich nicht ernähren; Aber ich will fechgigtausend werben, Die, weiß ich, werben nicht Sungers fterben. Und so wurden wir Wallensteiner. 755 Wachtmeister. Bum Erempel, ba had' mir einer Bon ben fünf Fingern, die ich hab', Sier an ber Rechten ben fleinen ab. Habt ifr mir ben Finger bloß genommen? Nein, beim Kudud, ich bin um die Hand gefommen! 760 's ift nur ein Stumpf und nichts mehr wert. Ja, und biefe achttaufend Pferd, Die man nach Flanbern jest begehrt, Sind von der Armee nur der fleine Finger. Läßt man sie ziehn, ihr tröftet euch, 765 Wir feien um ein Fünftel nur geringer? Brof't Mahlgeit! ba fällt bas Gange gleich. Die Furcht ist weg, ber Respekt, Die Scheu, Da schwillt bem Bauer ber Ramm aufs neu, Da schreiben sie und in ber Wiener Kanglei 770 Den Quartiers und ben Rüchenzettel, Und es ist wieder ber alte Bettel. Ja, und wie lang wird's ftehen an, So nehmen sie und auch noch ben Felbhauptmann Sie sind ihm am Sofe so nicht grun, 775 Nun, da fällt eben alles bin! Wer hilft und bann wohl zu unserm Gelb?

Sorgt, bag man und bie Kontrafte halt?

Wer hat den Nachdruck und hat den Verstand, Den schnellen With und die feste Hand, 780 Diese gestückelten Beeresmassen Zusammen zu fügen und zu passen? Bum Exempel — Dragoner — sprich: Aus welchem Vaterland schreibst bu bich?

Erster Dragoner. Weit aus Hibernien her fomm' ich. 785

Wachtmeister (zu ben beiben Ruraffieren). Ihr, bas weiß ich, seid ein Wallon;

Ihr ein Welscher. Man hört's am Ton.

Erfter Kuraffier. Wer ich bin? ich hab's nie fonnen erfahren:

Sie stahlen mich schon in jungen Jahren. 789 Wachtmeister. Und du bist auch nicht aus ber Nah? Erster Arfebusier. Ich bin von Buchau am Federsee. Wachtmeister. Und Ihr, Nachbar? Aus der Schwyz. 3weiter Arfebusier. Wachtmeister (zum zweiten Jager). Was für ein Landsmann bist du, Jäger?

3weiter Jager. Sinter Wismar ift meiner Eltern Sit.

Wachtmeister (auf den Trompeter zeigenb). Und der ba und ich, wir sind aus Eger. 795

Run! und wer merft und bas nun an, Daß wir aus Süben und aus Norben Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen ben Feind geschlossen, Recht wie zusammen geleimt und gegoffen? Greifen wir nicht, wie ein Mühlwert, flink

800

820

Ineinander auf Wort und Winf? Wer hat uns so zusammen geschmiedet,

Daß ihr und nimmer unterschiedet?

Rein andrer fonft, als ber Wallenstein!

Erster Jäger. Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir so gut zusammen passen;

Hab' mich immer nur gehen laffen.

Erster Kürassier. Dem Wachtmeister muß ich Beifall geben.

Dem Kriegoftand famen fie gern and Leben;

Den Solbaten wollen sie niederhalten,

Daß sie alleine fonnen walten.

's ift eine Berschwörung, ein Komplott.

Marketenberin. Gine Verschwörung? Du lieber Gott! 815

Da können die Herren ja nicht mehr zahlen.

Wachtmeister. Freilich! Es wird alles bankerott.

Biele von den Hauptleuten und Generalen

Stellten aus ihren eignen Raffen

Die Regimenter, wollten sich sehen laffen,

Thaten sich angreifen über Bermogen,

Dachten, es bring' ihnen großen Segen.

Und die alle sind um ihr Geld,

Wenn bas haupt, wenn ber Herzog fällt.

Marketenderin. Ach, bu mein Heiland! Das bringt mir Fluch! 825

Die halbe Armee steht in meinem Buch.

Der Graf Isolani, der bose Bahler,

Restiert mir allein noch zweihundert Thaler.

Erfter Kuraffier. Was ift ba zu machen, Kameraben? Es ift nur eins, was uns retten kann: 830 Berbunden können sie und nichts schaben; Wir stehen alle für einen Mann. Laßt sie schicken und ordenangen, Wir wollen und fest in Bohmen pflanzen. Wir geben nicht nach und marschieren nicht, 835 Der Soldat jest um feine Ehre ficht. 3weiter Jager. Wir laffen uns nicht fo im Land 'rum führen! Sie sollen kommen und follen's probieren! Erfter Arkebufier. Liebe Berren, bebenft's mit Fleiß. 's ift bes Raisers Will' und Geheiß. 840 Trompeter. Werden uns viel um ben Kaifer icheren. Erster Arkebufier. Lag Er mich bas nicht zweimal hören. Trompeter. 's ist aber doch so, wie ich gesagt. Erster Jäger. Ja, ja, ich hort's immer so erzählen, Der Friedlander hab' hier allein zu befehlen. Wachtmeister. So ist's auch, bas ist sein Bebing und Pakt. Absolute Gewalt hat er, müßt ihr wissen, Rrieg zu führen und Frieden zu schließen, Beld und But fann er fonfiszieren, Rann henken laffen und pardonieren, 850 Offiziere kann er und Obersten machen, Rurz, er hat alle die Ehrensachen. Das hat er vom Kaiser eigenhändig.

Erster Arkebusier. Der Herzog ist gewaltig und hochverständig;

Aber er bleibt boch, schlecht und recht, 855 Wie wir alle, des Kaisers Knecht. Wachtmeister. Nicht, wie wir alle! Das wist Ihr schlecht.

Er ift ein unmittelbarer und freier

Des Reiches Fürst, so gut wie ber Bayer.

Sah ich's etwa nicht selbst mit an,

860

Als ich zu Brandeis die Wach' gethan,

Wie ihm ber Kaiser selbsten erlaubt,

Bu bebecken sein fürstlich Haupt?

Erster Arkebusier. Das war für bas Medlenburger Land,

Das ihm ber Kaiser versetzt als Pfand. 865 Erster Jäger (zum Wachtmeister). Wie? In bes Kaisers Gegenwart?

Das ift boch seltsam und fehr apart!

Bachtmeister (fahrt in Die Tafche). Wollt ihr mein Wort nicht gelten laffen,

Sollt ihr's mit Handen greifen und faffen. (Eine Munge zeigenb.)

Wes ist das Bilb und Gepräg? Marketenderin.

Weist her!

870

Gi, bas ift ja ein Wallensteiner!

Wachtmeister. Na, da habt ihr's, was wollt ihr mehr?

Ist er nicht Fürst so gut, als einer?

Schlägt er nicht Gelb, wie ber Ferdinand?

Hat er nicht eigenes Bolk und Land?

875

Eine Durchlauchtigfeit läßt er sich nennen!

Drum muß er Solbaten halten fonnen.

Erster Arkebusier. Das bisputiert ihm niemand nicht.

Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ift der Kaiser.

880

895

900

905

Trompeter. Das leugn' ich Ihm, sieht Er, ins Uns gesicht.

Wer uns nicht zahlt, das ist der Kaiser! Hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen?

Erfter Arkebusier. Ei was! Das steht ja in guten Sänden. 885

Erfter Ruraffier. Fried', ihr Herrn! Wollt ihr mit Schlägen enben?

Ist denn darüber Zank und Zwist, Ob der Kaiser unser Gebieter ist? Eben drum, weil wir gern in Ehren Seine tüchtigen Reiter wären, Wollen wir nicht seine Herde sein,

Bollen uns nicht von ben Pfaffen und Schranzen

Herum lassen führen und verpflanzen. Sagt selber! Kommt's nicht dem Herrn zu gut, Wenn sein Kriegsvolk was auf sich halten thut?

Wer anders macht ihn, als feine Soldaten, 3u bem großmächtigen Potentaten?

Verschafft und bewahrt ihm weit und breit

Das große Wort in ber Chriftenheit? Mögen sich die sein Joch aufladen,

Die miteffen von feinen Gnaben, Die mit ihm tafeln im golbnen Zimmer.

Wir, wir haben von seinem Glanz und Schimmer Richts, als die Muh' und als die Schmerzen,

Und wofür wir und halten in unserm Herzen.

Zweiter Jäger. Alle großen Tyrannen und Kaiser Hielten's so und waren viel weiser. Alles andre thäten sie hudeln und schänden, Den Solbaten trugen sie auf ben Banben.

Erster Kürassier. Der Solbat muß sich fönnen fühlen. 910

Wer's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr, Ober ich lasse mich eben schlachten

915

Wie ber Kroat - und muß mich verachten.

Beibe Jäger. Ja, übers Leben noch geht die Ehr! Erster Kurassier. Das Schwert ist fein Spaten, fein Bflug,

Wer bamit adern wollte, ware nicht flug. Es grunt uns fein Salm, es wachst feine Saat,

920

Ohne Heimat muß der Soldat

Auf bem Erbboben flüchtig schwärmen, Darf sich an eignem Serb nicht warmen,

Er muß vorbei an ber Stabte Glang,

Un bes Dörfleins luftigen, grunen Auen,

925

Die Traubenlese, ben Erntefrang

Muß er wandernd von ferne schauen.

Sagt mir, was hat er an Gut und Wert,

Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen,

930

Ober ber Mensch wird morben und brennen.

Erster Arkebusier. Das weiß Gott, 's ist ein elend Leben!

Erster Kürassier. Möcht's doch nicht für ein andres geben.

Seht, ich bin weit in ber Welt 'rum fommen, Sab' alles in Erfahrung genommen.

935

955

Hab' ber hispanischen Monarchie Gebient und der Republick Benedig
Und dem Königreich Napoli;
Aber das Glück war mir nirgends gnädig.
Hab' den Kausmann gesehn und den Nitter
Und den Handwerksmann und den Jesuiter,
Und fein Rock hat mir unter allen
Wie mein eisernes Wams gefallen.

Erfter Arkebusier. Ne! bas kann ich eben nicht sagen.

Erster Kürassier. Will einer in ber Welt was ers jagen, 945

Mag er sich rühren und mag sich plagen; Bill er zu hohen Ehren und Bürden, Büd' er sich unter die goldnen Bürden; Bill er genießen den Batersegen, Kinder und Enkelein um sich pflegen, Treib' er ein ehrlich Gewerb' in Ruh.
Ich — ich hab' kein Gemüt dazu.
Frei will ich leben und also sterben, Niemand berauben und niemand beerben, Und auf das Gehudel unter mir Leicht wegschauen von meinem Tier.

Erster Jäger. Bravo! Just so ergeht es mir.

Erster Arkebusier. Lustiger freilich mag sich's haben, über anderer Köpf' wegtraben.

Erster Kürassier. Kamerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; 961 Aber so mag mir's keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich sassen, Aber nicht auf mir trommeln laffen. 965 Erster Arkebusier. Wer ist bran schuld, als wir Solbaten,

Daß ber Nährstand in Schimpf geraten? Der leibige Krieg und die Not und Plag' In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

Erfter Ruraffier. Bruder, ben lieben Gott ba broben, Es fönnen ihn alle zugleich nicht loben. 97 I Giner will die Conn', die ben andern beschwert; Dieser will's troden, was jener feucht begehrt. Bo bu nur die Not siehst und die Blag', Da scheint mir bes Lebens heller Tag. 975 Geht's auf Roften bes Burgers und Bauern, Run, mahrhaftig, sie werben mich bauern; Aber ich kann's nicht ändern - feht, 's ift hier just, wie's beim Ginhau'n geht: Die Pferde schnauben und segen an, 980 Liege, wer will, mitten in ber Bahn, Sei's mein Bruber, mein leiblicher Cohn, Berriff' mir bie Geele fein Jammerton, über seinen Leib weg muß ich jagen, Rann ihn nicht sachte beiseite tragen. 985

Erster Jäger. Ei, wer wird nach bem andern fragen! Erster Kurassier. Und weil sich's nun einmal so gemacht,

Daß das Glück dem Soldaten lacht, Laßt's uns mit beiden Händen fassen, Lang werden sie's uns nicht so treiben lassen. 990 Der Friede wird kommen über Nacht, Der dem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Sch man's benkt, wird's wieder bas Alte sein. Jest sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Laffen wir und auseinander sprengen, Werben sie und den Brotforb höher hangen.

995

Erster Jäger. Rein, das darf nimmermehr geschehn!

Kommt, laßt uns alle für einen stehn! 1000 Zweiter Jäger. Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört! Erster Arkebusier (ein ledernes Bentelchen ziehend, zur Marstetenderin). Gevatterin, was hab' ich verzehrt? Marketenderin. Ach, es ist nicht der Nede wert!

(Sie rechnen.)

Trompeter. Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht, Berderbt uns doch nur die Societät. (Arkebusiere gehen ab.)

Erster Kürassier. Schad' um die Leut! Sind sonst wackre Brüder.

Erster Jäger. Aber bas denkt, wie ein Seifensieder. 3weiter Jäger. Jest sind wir unter uns, laßt hören,

Wie wir den neuen Unschlag stören.

Trompeter. Was? wir gehen eben nicht hin. 1010 Erster Kürassier. Nichts, ihr Herrn, gegen die Disziplin!

Jeber geht jest zu seinem Korps, Trägt's ben Kameraben vernünftig vor, Daß sie's begreisen und einsehn lernen: Wir dürsen uns nicht so weit entsernen. Für meine Wallonen sag' ich gut.

1015

So, wie ich, jeder benken thut.

Bachtmeister. Terzfas Regimenter zu Roß und Fuß Stimmen alle in biesen Schluß.

Zweiter Kürassier (stellt sich zum ersten). Der Lombard sich nicht vom Wallonen trennt.

Erfter Jager. Freiheit ift Jagere Glement.

Zweiter Jäger. Freiheit ift bei ber Macht allein:

Ich leb' und fterb' bei bem Wallenftein.

Erfter Scharfschut. Der Lothringer geht mit ber großen Flut,

Wo ber leichte Sinn ist und lustiger Mut.

1025

Dragoner. Der Irlander folgt bes Gludes Stern. Zweiter Scharfschut. Der Tiroler bient nur bem Landesherrn.

Erfter Kuraffier. Alfo laßt jedes Regiment

Gin Promemoria reinlich schreiben :

Daß wir zusammen wollen bleiben,

1030

Daß uns feine Gewalt, noch Lift,

Bon bem Friedlander weg foll treiben,

Der ein Solbatenvater ift.

Das reicht man in tiefer Devotion

Dem Biccolomini — ich meine ben Cohn — 1035

Der versteht sich auf solche Sachen,

Rann bei bem Friedlander alles machen, Sat auch einen großen Stein im Brett

Bei bes Kaifers und Königs Majestät.

Zweiter Jäger. Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! 1040

Biccolomini foll unfer Sprecher fein.

Trompeter. Dragoner. Erster Jäger. Zweiter Ruraffier. Scharfschützen (zugleich). Piccolomini soll unser Sprecher sein. (Wollen fort.)

Bachtmeister. Erst noch ein Glaschen, Kameraben! (Trinft.)

Des Piccolomini hohe Gnaden!

Marketenberin (bringt eine Flasche). Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gern. 1045

Bute Verrichtung, meine Berrn!

Ruraffier. Der Wehrstand soll leben!

Beibe Jäger. Der Rährstand soll geben!

Dragoner und Scharfschützen. Die Urmee soll florieren!

Trompeter und Wachtmeister. Und der Friedlander soll sie regieren!

3weiter Küraffier (fingt). Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!

Ins Feld, in die Freiheit gezogen.

Im Felbe, ba ift ber Mann noch was wert,

Da wird das Herz noch gewogen.

Da tritt fein anderer für ihn ein, 1055

Auf sich selber steht er ba ganz allein.

(Die Solbaten aus bem hintergrunde haben fich mahrend bes Gefangs herbeigezogen und machen ben Chor.)

Chor. Da tritt fein anderer für ihn ein, Auf sich felber steht er ba gang allein.

Dragoner. Aus ber Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herrn und Knechte; 1060

Die Falschheit herrschet, die Hinterlist

Bei dem feigen Menschengeschlechte.

Der bem Tob ins Angesicht schauen kann, Der Solbat allein, ist ber freie Mann.

Chor. Der bem Tob ins Angesicht schauen kann, Der Solbat allein, ist ber freie Mann. 1066

Erfter Jäger. Des Lebens Ungften, er wirft sie weg, Sat nicht mehr zu fürchten, zu forgen;

S. W.

IOC

Er reitet dem Schickal entgegen keck, Trifft's heute nicht, trifft es boch morgen. 1070 Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit. Chor. Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.

(Die Gläser sind aufs neue gefüllt worden, sie stoßen an und trinken.) Wachtmeister. Bon dem Himmel fällt ihm sein lustig Los,

Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben;
Der Fröner, der sucht in der Erde Schoß,
Da meint er den Schaß zu erheben.
Er gräbt und schauselt, so lang er lebt,
Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt. 1080
Chor. Er gräbt und schauselt, so lang er lebt,
Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.
Erster Jäger. Der Neiter und sein geschwindes Noß
Sie sind gesürchtete Gäste;
Es klimmern die Lampen im Hochzeitschloß,
Ungeladen kommt er zum Feste.
Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold,
Im Sturm erringt er den Minnesold.
Ehor. Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold,

Chor. Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb, Im Sturm erringt er ben Minnesold. 109 Zweiter Kürassier. Warum weint die Dirn' un

zergrämet sich schier? Laß fahren bahin, laß fahren! Er hat auf Erden kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh' läßt er an keinem Ort. Chor. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

Erster Jäger (faßt bie zwei Nachsten an ber Sand; bie übrisgen ahmen es nach; alle, welche gesprochen, bilben einen großen Halbkreis). Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt,

Die Brust im Gesechte gelüstet!
Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf! eh' der Geist noch verdüstet.
Und seget ihr nicht das Leben ein,
Nie wird euch das Leben gewonnen sein.
Chor. Und seget ihr nicht das Leben ein,
Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

1105

IIOO

(Der Borhang fallt, ehe ber Chor gang ausgefungen.)



# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

#### Versonen.

Ballenstein, herzog zu Friedland, faiserlicher Generaliffinnts im breißigjahrigen Kriege.

Octavio Piccolomini, Generalleutnant.

Max Piccolomini, sein Sohn, Oberst bei einem Kürassierregiment.

Graf Tergty, Wallensteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter.

Illo, Feldmarschall, Ballenfteine Vertrauter.

Ifolani, General ber Rroaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregiments.

Tiefenbach,

Don Marabas,

Gög.

Colalto.

Generale unter Ballenftein.

Rittmeister Reumann, Terztys Abjutant. Kriegsrat von Questenberg, vom Kaiser gesenbet.

Baptifta Geni, Aftrolog.

Bergogin von Friedland, Ballenfteine Gemahlin.

Thefla, Pringeffin von Friedland, ihre Tochter.

Grafin Tergty, ber Bergogin Schwester.

Gin Rornett.

Kellermeifter bes Grafen Terzfy, Friedlandische Pagen und Bebiente, Terzfysche Bebiente und Hoboisten. Mehrere Oberften und Generale.

# Erster Aufzug.

Ein alter gotischer Saal auf dem Rathause zu Bilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgerate bekoriert.

#### Erster Auftritt.

Illo mit Buttler und Ifolani.

Illo. Spät kommt Ihr — boch Ihr kommt! Der weite Weg,

Graf Isolan, entschulbigt Ener Saumen.

Isolani. Wir kommen auch mit leeren Händen nicht! Es ward uns angesagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sei unterwegs 5 Mit Proviant, an die sechshundert Wagen.— Den griffen die Kroaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

Illo. Er kommt uns grad zu paß, Die stattliche Berfammlung hier zu speisen.

Buttler. Es ist schon lebhaft hier, ich seh's.

Ifolani. Ja, ja, 10 Die Kirchen felber liegen voll Solbaten; (sich umschauenb)

Auch auf bem Rathaus, seh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Run, nun! ber Solbat Behilft und schickt sich, wie er kann.

Ilo. Bon breißig Regimentern haben sich . 15 Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefft Ihr hier, den Tiefenbach, Colalto, Göth, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Vater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas sehlt uns noch und Altringer.

20

Buttler. Auf Gallas wartet nicht.

Ilo (fingt). Wie so? Wist Ihr — Psolani (unterbricht ihn). Mar Piccolomini hier? D! führt mich zu ihm.

Ich feh' ihn noch — es sind jest zehen Jahr — Als wir bei Dessau mit dem Mansfeld schlugen, 25 Den Rappen sprengen von der Brück' herab Und zu dem Bater, der in Nöten war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen.

Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum ums Kinn, Jest, hör' ich, soll der Kriegsheld fertig sein. 30

Illo. Ihr follt ihn heut noch fehn. Er führt aus Kärnten

Die Fürstin Friedland her und die Pringeffin; Sie treffen biesen Vormittag noch ein.

Buttler. Auch Frau und Tochter ruft ber Fürst hieher?

Er ruft hier viel zusammen.

Isolani. Desto besser. 35 Erwartet' ich boch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attaken; Und, siehe da! der Herzog sorgt bafür,

Daß auch was Holbes uns bas lug' ergöhe.

Mo (ber nachbenkend gestanden, zu Buttlern, ben er ein wenig auf bie Seite führt). Wie wißt Ihr, baß Graf Gallas außen bleibt?

SC. I.] 57 Buttler (mit Bedentung). Weil er auch mich gesucht zurückzuhalten. Ilo (warm). Und Ihr seid fest geblieben? (Drudt ihm bie Sand.) Wachrer Buttler! Buttler. Nach ber Berbindlichkeit, die mir ber Fürst Noch fürzlich aufgelegt -Ilo. Ja, Generalmajor! Ich gratuliere! 45 Isolani. Zum Regiment, nicht wahr, bas ihm ber Kürst Geschenkt? Und noch dazu dasselbe, hör' ich, Wo er vom Reiter hat heraufgebient? Nun, das ist wahr! dem ganzen Korps gereicht's Bum Sporn, zum Beispiel, macht einmal ein alter 50 Berbienter Kriegsmann feinen Beg. Buttler. Ich bin verlegen, Db ich ben Glückwunsch schon empfangen barf, — Noch fehlt vom Kaifer die Bestätigung. Isolani. Greif zu, greif zu! Die Sand, bie ihn dahin Geftellt, ift ftark genug, ihn zu erhalten, 55 Trot Raiser und Ministern. Juo. Wenn wir alle So gar bebenklich wollten fein! Der Kaiser gibt und nichts — vom Herzog Rommt alles, was wir hoffen, was wir haben. Isolani (zu Illo). Herr Bruder, hab' ich's schon ergahlt? Der Fürst 60

Will meine Kreditoren fontentieren, Will selber mein Kassier sein fünftighin, Bu einem ordentlichen Mann mich machen. Und bas ift nun bas britte Mal, bebenf' Er, Daß mich ber Königlichgesinnte vom Berberben rettet und zu Ehren bringt.

65

75

Illo. Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut' an die Soldaten. Doch wie verfürzen sie in Wien ihm nicht ben Arm,

Beschneiben, wo sie können, ihm die Flügel! — 70 Da! diese neuen, saubern Korberungen,

Die biefer Queftenberger bringt!

Buttler. Ich habe mir

Von diesen kaiserlichen Forderungen auch Erzählen lassen — boch ich hosse,

Der Bergog wird in feinem Stude weichen.

Illo. Von seinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht

- Bom Plate!

Buttler (betroffen). Wißt Ihr etwas? Ihr erschreckt mich.

Isolani (zugleich). Wir wären alle ruiniert! Ilo. Brecht ab!

Ich sehe unsern Mann bort eben fommen Mit Gen'ralleutnant Biccolomini.

Buttler (ben Kopf bebenklich schüttelnb). Ich fürchte, 80 Wir gehn nicht von hier, wie wir kamen.

# Zweifer Auftritt.

Borige. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

Octavio (noch in der Entfernung). Wie? noch der Gäste mehr? Gestehen Sie, Freund, Es brauchte diesen thränenvollen Ariea,

So vieler Helben ruhmgefrönte Häupter

In eines Lagers Umfreis zu versammeln. 85 Queftenberg. In fein Friedlandisch Beereslager fomme.

Wer von bem Kriege Bofes benken will. Beinah' vergeffen hatt' ich feine Plagen, Da mir ber Ordnung hoher Geift erschienen, lat Durch bie er, weltzerftorend, felbst besteht, Das Große mir erschienen, bas er bilbet.

Octavio. Und, siehe ba! ein tapfres Baar, bas würdig Den Helbenreihen schließt: Graf Isolan Und Obrift Buttler. - Run, ba haben wir Vor Augen gleich bas ganze Kriegeshandwerk. 95 (Buttlern und Ifolani prafentierend.)

Es ift bie Starfe, Freund, und Schnelligfeit.

Questenberg (zu Octavio). Und zwischen beiben ber erfahrne Rat.

Octavio (Questenbergen an jene vorstellenb). Den Kammerherrn und Kriegerat Questenberg,

Den Überbringer faiferlicher Befehle, Der Solbaten großen Gonner und Patron, Berehren wir in biefem würdigen Gafte.

100

(Allgemeines Stillichweigen.)

Illo (nähert sich Questenbergen). Es ist bas erste Mal nicht, Berr Minister,

Daß Sie im Lager und die Ehr' erweisen.

Questenberg. Schon einmal sah ich mich vor biesen Fahnen.

Illo. Und wissen Sie, wo das gewesen ist? 105 Bu Inaim war's, in Mähren, wo Sie sich Von Kaifers wegen eingestellt, ben Herzog Um Übernahm' bes Regiments zu flehen.

Queftenberg. Bu flehn, Herr General? So weit ging weber

Mein Auftrag, daß ich wüßte, noch mein Eifer. 110

Illo. Run! ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre mich's recht gut — Graf Tilly war Um Lech aufs Haupt geschlagen — offen stand Das Bayerland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Östreich vorzudringen.

115
Damals erschienen Sie und Werdenberg
Bor unserm Herrn, mit Bitten in ihn stürmend
Und mit der kaiserlichen Ungnad drohend,
Wenn sich der Kürst des Jammers nicht erbarme.

Isolani (tritt bazu). Ia, ja! '8 ist zu begreifen, Herr Minister, 120

Warum Sie sich bei Ihrem heut'gen Auftrag An jenen alten just nicht gern erinnern.

Questenberg. Wie sollt' ich nicht! Ift zwischen beiben boch

Kein Widerspruch! Damalen galt es, Böhmen Aus Feindes Hand zu reißen; heute soll ich's 125 Befrein von seinen Freunden und Beschützern.

Illo. Ein schönes Umt! Nachbem wir bieses Böhmen Mit unserm Blut dem Sachsen abgesochten, Will man zum Dank uns aus dem Lande werfen.

Duestenberg. Wenn es nicht bloß ein Elend mit bem andern 130

Bertauscht soll haben, muß das arme Land Bon Freund und Feindes Geißel gleich befreit sein.

Illo. Ei was! Es war ein gutes Jahr, ber Bauer fann

Schon wieder geben.

Questenberg. Ja, wenn Sie von Berben Und Weidepläten reden, herr Feldmarschall — Isolani. Der Krieg ernährt ben Krieg. Gehn Bauern brauf, Ei, so gewinnt ber Kaifer mehr Soldaten. Questenberg. Und wird um so viel Unterthanen ärmer! Isolani. Pah! Seine Unterthanen sind wir alle! Queftenberg. Mit Unterschied, Berr Graf! Die einen füllen 140 Mit nüglicher Geschäftigfeit ben Beutel, Und andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat ben Raiser arm gemacht; Der Pflug ift's, ber ihn wieder ftarfen muß. Buttler. Der Kaiser war' nicht arm, wenn nicht so viel 145 - Blutegel saugten an bem Mark bes Landes. Isolani. So arg fann's auch nicht sein. Ich sehe ja, (indem er fich vor ihn hinftellt und feinen Angug muftert) Es ist noch lang nicht alles Gold gemünzt. Queftenberg. Gottlob! Roch etwas Weniges hat man Geflüchtet — vor den Fingern der Kroaten. 150 Mo. Da! ber Slawata und ber Martinis, Auf die der Raiser, allen guten Böhmen Bum Argerniffe, Gnabengaben häuft -Die sich vom Raube ber vertriebnen Bürger mäften -Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen, 155 Allein im öffentlichen Unglud ernten -Mit königlichem Brunk bem Schmerz bes Landes

Sohn sprechen — die und ihresgleichen laßt Den Krieg bezahlen, den verderblichen, Wien

Den sie allein doch angezündet haben. 160 Buttler. Und diese Landschmarober, die die Füße Beständig unterm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benesizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brot vorschneiden und die Rechnung streichen. 165 Isolani. Mein Lebtag dent' ich dran, wie ich nach

Bor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unste Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Jur andern mich herumgeschleppt, mich unter 170 Den Schranzen stehen lassen, stundenlang, Als wär' ich da, ums Gnadenbrot zu betteln. Juleht — da schickten sie mir einen Kapuziner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünden willen! Nein doch, das war der Mann, mit dem 175 Ich um die Reiterpserde sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'. Der Fürst nacher verschaffte mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in dreißig nicht erlangte.

Duestenberg. Ja, ja! Der Posten fand sich in ber Rechnung; 180

Ich weiß, wir haben noch baran zu zahlen.

Illo. Es ist der Arieg ein roh, gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sansten Mitteln, alles Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vierundzwanzig übeln 185 Das kleinste ausgewählt, man paßte lange!
— Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser!
Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel,

Verstehen sich aufs Flicken und aufs Stückeln Und finden sich in ein verhaßtes Müssen Weit besser, als in eine bittre Wahl.

190

Queftenberg. Ja, bas ift mahr! Die Wahl spart uns ber Kurft.

Illo. Der Fürst trägt Vatersorge für bie Truppen; Wir sehen, wie's ber Kaiser mit uns meint.

Duestenberg. Für jeben Stand hat er ein gleiches Herz

Und kann ben einen nicht bem andern opfern.

Ifolani. Drum ftößt er uns zum Raubtier in bie Bufte,

Um seine teuren Schafe zu behüten.

Questenberg (mit Sohn). Herr Graf! bies Gleichnis machen Sie — nicht ich.

Illo. Doch, wären wir, wofür der Hof uns nimmt, Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben. 201 Questenberg (mit Ernst). Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben:

Drum thut es not, ben Zaum ihr anzulegen.

Illo. Ein wilbes Pferd erwarte man zu finden.

Questenberg. Ein begrer Reiter wird's befänftigen.

Illo. Es trägt ben einen nur, ber es gezähmt. 206 Questenberg. Ift es gezähmt, so folgt es einem Kinde.

Ilo. Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gesfunden.

Queftenberg. Sie fummre nur die Pflicht und nicht ber Name.

Buttler (ber sich bisher mit Piccolomini seitwärts gehalten, doch mit sichtbarem Anteil an dem Gespräche, tritt näher). Herr Brasident! Dem Kaiser steht in Deutschland 210

Ein stattlich Kriegsvolf da, es fantonieren In biesem Königreich wohl breißigtausend, Wohl fechzehntausend Mann in Schlesien; Behn Regimenter ftehn am Weserstrom, Um Rhein und Main; in Schwaben bieten feche, 215 In Bayern zwölf ben Schwedischen bie Spite. Nicht zu gebenken ber Besatungen, Die an ber Greng' bie festen Plate schirmen. All diefes Bolf gehorcht Friedlandischen Sauptleuten. Die's befehligen, find alle 220 In eine Schul' gegangen, eine Milch Sat fie ernährt, ein Berg belebt fie alle. Fremdlinge ftehn fie ba auf biefem Boben; Der Dienst allein ift ihnen Saus und Seimat. Sie treibt ber Gifer nicht fürs Baterland, 225 Denn Tausende, wie mich, gebar die Fremde. Nicht für ben Raifer, wohl bie Salfte fam Mus frembem Dienst felbflüchtig uns herüber, Gleichgültig, unterm Doppelabler fechtenb, Wie unterm Löwen und ben Lilien. 230 Doch alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger, burch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Bolfe fie zusammenbindend. Und wie bes Bliges Kunfe sicher, schnell, Geleitet an ber Wetterstange, läuft, 235 Berricht fein Befehl vom letten fernen Poften, Der an die Dunen branden fort ben Belt, Der in ber Etich fruchtbare Thaler sieht, Bis zu ber Wache, die ihr Schilberhaus Sat aufgerichtet an ber Raiserburg. 240 Questenberg. Was ift ber langen Rebe furger Ginn? SC. II.]

Buttler. Daß ber Respekt, bie Neigung, bas Vertraun, Das uns bem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf ben erften Besten sich verpflanzt, Den und ber Sof aus Wien herübersenbet. 245 Uns ift in treuem Angebenken noch, Wie bas Kommando fam in Friedlands Sande. War's etwa kaiserliche Majestät, Die ein gemachtes Beer ihm übergab, Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen? 250 - Noch gar nicht war bas heer. Erschaffen erst Mußt' es ber Friedland, er empfing es nicht, Er gab's bem Raifer! Bon bem Raifer nicht Erhielten wir ben Wallenstein zum Felbherrn. So ift es nicht, so nicht! Vom Wallenstein 255 Erhielten wir ben Raifer erft jum Berrn,

Er knüpft uns, er allein, an diese Fahnen. Octavio (tritt bazwischen). Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegsrat,

Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — 260 Vermöcht' er keck zu handeln, dürst' er nicht Keck reden auch? — Einst geht inst andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Offiziers,

(auf Buttlern zeigenb)

Die jest in ihrem Ziel sich nur vergriff. / Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand der Besatzung Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

(Man hört von fern eine Rriegemufif.)

Illo. Das sind sie! Die Wachen salutieren — Dies Signal

s. w.

265

Bebeutet uns, die Fürstin sei herein.

Octavio (zu Questenberg). So ist auch mein Sohn Mar zurud. Er hat sie

Aus Karnten abgeholt und hergeleitet.

Ifolani (zu 3110). Gehn wir zusammen hin, sie zu begrüßen?

Ilo. Bohl! Last und gehen. Oberst Buttler, fommt! (Zum Octavio.)

Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Mit biefem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

275

# Dritter Auftritt.

Octavio und Queftenberg, Die gurudbleiben.

Queftenberg (mit Beiden bes Erstaunens). Bas hab' ich hören muffen, Gen'ralleutnant!

Welch zügelloser Trop! Was für Begriffe!

- Wenn biefer Beift ber allgemeine ift -

Detavio. Drei Biertel ber Armee vernahmen Gie.

Duestenberg. Weh und! Wo dann ein zweites Heer gleich finden, 280

Um bieses zu bewachen! — Dieser Illo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch bieser Buttler Kann seine bose Meinung nicht verbergen.

Octavio. Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! —

Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß, 285 Wie bieser bose Geist zu bannen ist.

Questenberg (voll Unruh auf, und abgehend). Nein! bas ist schlimmer, o! viel schlimmer, Freund! Als wir's in Wien uns hatten traumen lassen. Wir sahen's nur mit Höslingsaugen an, Die von dem Glanz des Throns geblendet waren; 290 Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in seinem Lager; Hier ist's ganz anders! Hier ist fein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jest 295 Durchs Lager that, schlägt meine Hossnung nieder. Octavio. Sie sehn nun selbst, welch ein gesährlich

Octavio. Sie sehn nun selbst, welch ein gefährlich

Es ist, das Sie vom Hof mir überbrachten — Wie mißlich die Person, die ich sier spiele.

Der leiseste Verdacht des Generals, 300
Er würde Freiheit mir und Leben kosten
Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

Duestenberg. Wo war die überlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut Und solche Macht gelegt in solche Hand! 305 Zu stark für dieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hätte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden müssen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen. 310 Er kann's und wird's. — Sein unbestraster Trop Wird unste Ohnmacht schimpslich offenbaren.

Octavio. Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umsonst hieher ins Lager kommen ließ, Gerade jest, da wir zum Krieg uns rüsten? 315 Daß er die letten Pfänder seiner Treu Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns

Auf einen nahen Ausbruch ber Empörung. Queftenberg. Weh und! und wie bem Ungewitter stehn, Das brohend und umzieht von allen Enben? 320 Der Reichsfeind an ben Grenzen, Meister schon Vom Donaustrom, stets weiter um sich greifenb -Im innern Land bes Aufruhre Feuerglode, Der Bauer in Waffen, — alle Stanbe schwierig — Und die Armee, von ber wir hilf' erwarten, 325 Berführt, verwilbert, aller Bucht entwohnt, Bom Staat, von ihrem Raifer losgeriffen, Bom Schwindelnden bie schwindelnde geführt, Ein furchtbar Werkzeng, bem verwegenften Der Menschen blind gehorchend hingegeben. 330 Octavio. Verzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ift die Sprache feder als die That, Und mancher, ber in blindem Gifer jest Bu jedem Außersten entschlossen scheint, Findet unerwartet in der Bruft ein Berg, 335 Spricht man bes Frevels wahren Namen aus. Bubem — ganz unverteibigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wiffen Sie, Erhalten in der Pflicht ihr fleines Seer -Berstärken es noch täglich. — Überraschen 340 Rann er uns nicht; Sie wiffen, bag ich ihn Mit meinen Sorchern rings umgeben habe; Bom fleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich - ja, mir entbeckt's fein eigner Munb. Queftenberg. Gang unbegreiflich ift's, bag er ben Feind nicht merft

sc. in.] Die Viccolomini.

Un seiner Seite.

Detavio. Denken Sie nicht etwa,
Daß ich durch Lügenkünste, gleisnerische
Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl,
Durch Heuchelworte sein Vertrauen nähre.
Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht,
Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin,
Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge,
Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

69

Queftenberg. Es ist des himmels sichtbarliche Fügung. Octavio. Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. 356 Wir waren immer Freunde, Waffenbrüder; Gewohnheit, gleichgeteilte Abenteuer Verbanden uns schon frühe — boch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einemmal 360 Sein Berg mir aufging, sein Vertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht — Mich trieb ein boser Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten. Fern von ben Zelten, unter einem Baum, 365 Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erwedte, mein Bebenken ihm ergablte, Sah er mich lange staunend an; brauf fiel er Mir um ben Sals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. 370 Seit jenem Tag verfolgt mich fein Bertrauen In gleichem Maß, als ihn bas meine flieht.

Duestenberg. Sie ziehen Ihren Sohn boch ins Gesheimnis?

Octavio. Rein!

Questenberg. Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht,

In welcher schlimmen Hand er sich befinde? 375 Octavio. Ich muß ihn seiner Unschulb anvertrauen.

Berftellung ist ber offnen Seele fremb; Unwissenheit allein kann ihm die Geistedfreiheit Bewahren, die ben Herzog sicher macht.

Questenberg (besorglich). Mein würd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung 380

Vom Oberft Biccolomini — boch — wenn — Bebenken Sie —

Octavio. Ich muß es darauf wagen — Still! Da fommt er.

# Pierter Auftritt.

Max Piccolomini. Octavio Piccolomini. Questenberg.

Mar. Da ist er ja gleich selbst. Willsommen, Bater ! (Er umarmt ibn; wie er sich umwendet, bemerft er Questenbergen und tritt falt jurud.)

Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören. 385 Octavio. Wie, Mar? Sieh biesen Gast boch naher an. Ausmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrsurcht gebührt bem Boten beines Kaisers.

Mar (troden). Bon Queftenberg! Billtommen, wenn was Gutes

Ins Hauptquartier Sie herführt.

Questenberg (hat seine Hand gesaßt). Ziehen Sie 390 Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich sasse sie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen, (Beiber Hände saffend.) Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! 395 Nie wird das Glück von Österreich sich wenden, Solang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren.

Max. Sie fallen aus der Nolle, Herr Minister, Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, 400 Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den andern.

Octavio (zu Max). Er kommt vom Hofe, wo man mit bem Herzog

Nicht ganz so wohl zufrieden ist, als hier.

Max. Was gibt's aufs neu benn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er 406 Allein versteht? Wohl! baran thut er recht, Und wird's babei auch sein Berbleiben haben. — Er ist nun einmal nicht gemacht, nach andern Geschmeibig sich zu fügen und zu wenden, 410 Es geht ihm wider die Natur, er fann's nicht. Geworden ift ihm eine Herrscherseele, Und ist gestellt auf einen Berrscherplat. Wohl uns, daß es so ist! Es können sich Nur wenige regieren, den Verstand 415 Verständig brauchen — Wohl dem Bangen, findet Sich einmal einer, ber ein Mittelpunkt Für viele tausend wird, ein Halt; — sich hinstellt, Wie eine feste Saul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. 420 So einer ift ber Wallenstein, und taugte Dem Sof ein andrer beffer - ber Armee Frommt nur ein folder.

| Questenberg. Der Armee! Ja wohl!                     |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Max. Und eine Lust ist's, wie er alles weckt         |     |
| Und ftarft und neu belebt um sich herum,             | 425 |
| Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe            |     |
| Gleich beutlicher sich wird in seiner Nähe!          |     |
| Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,                |     |
| Die eigentümliche, und zieht sie groß,               |     |
| Läßt jeden ganz das bleiben, was er ift;             | 430 |
| Er wacht nur brüber, daß er's immer sei              |     |
| Um rechten Ort; so weiß er aller Menschen            |     |
| Bermögen zu bem seinigen zu machen.                  |     |
| 5 5 5 50 5 17 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 N |

Dueftenberg. Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen fenne,

Sie zu gebrauchen wiffe! Überm Herrscher Bergift er nur den Diener ganz und gar, Als war' mit seiner Burd' er schon geboren.

435

Max. Ist er's benn nicht? Mit jeder Kraft bazu Ist er's, und mit der Krast noch oben brein, Buchstäblich zu vollstrecken die Natur, 440

Dem Herrschtalent den Herrschplat zu erobern.

Questenberg. So kommt's zulett auf seine Großmut an, Wie viel wir überall noch gelten sollen!

Mar. Der feltne Mann will feltenes Bertrauen.

Gebt ihm ben Raum, bas Ziel wird er fich setzen. 445 Duestenberg. Die Proben geben's.

Max. 3a, so sind sie! Schreckt

Sie alles gleich, was eine Tiefe hat;

Ist ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist.

Octavio (zu Questenberg). Ergeben Sie sich nur in Gutem, Freund!

Mit bem ba werben Sie nicht fertig.

450

Max. Da rufen sie ben Geist an in der Not, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt.

Das Ungemeine soll, das Höchste selbst

Geschehn, wie das Alltägliche. Im Felde,
Da dringt die Gegenwart — Persönliches

Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht

Der Feldherr sedes Große der Natur,
So gönne man ihm auch, in ihren großen

Verhältnissen zu leben. Das Orakel
In seinem Innern, das lebendige —

Nicht tote Bücher, alte Ordnungen,

Nicht modrigte Papiere soll er fragen.

Octavio. Mein Sohn, laß uns die alten, engen Ordnungen

Gering nicht achten! Köstlich unschätbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch 465 Un feiner Dranger rafchen Willen band; Denn immer war die Willfür fürchterlich — Der Weg ber Ordnung, ging' er auch durch Krümmen, Er ift fein Umweg. Gradaus geht des Blipes, Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfab — 470 Schnell, auf bem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Blat, um zu zermalmen. Mein Sohn! Die Straße, die ber Mensch befährt, Worauf der Segen wandelt, diese folgt Der Fluffe Lauf, der Thaler freien Krummen, 475 Umgeht bas Weizenfeld, ben Rebenhügel, Des Eigentums gemeßne Grenzen ehrend — So führt sie später, sicher boch jum Biel. Queftenberg. D! hören Sie ben Vater - hören Sie

Ihn, der ein Held ist und ein Mensch zugleich.

2 caprior

Octavio. Das Kind bes Lagers spricht aus bir, mein Sohn.

Ein fünfzehnjähr'ger Krieg hat bich erzogen, - Du haft ben Frieden nie gefehn! Es giebt Noch höhern Wert, mein Cohn, als friegerischen; Im Kriege felber ift bas Lette nicht ber Krieg. 485 Die großen, schnellen Thaten ber Bewalt, Des Augenblicks erstaunenswerte Bunber, Die sind es nicht, die bas Beglückenbe, Das ruhig, mächtig Dauernbe erzeugen. In Saft und Gile bauet ber Solbat 490 Von Leinwand seine leichte Stadt; ba wird Ein augenblicklich Braufen und Bewegen, Der Markt belebt sich, Straffen, Fluffe sind Bebedt mit Fracht, es rührt sich bas Gewerbe. Doch eines Morgens plötlich siehet man 495 Die Zelte fallen, weiter rudt bie Sorbe, Und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acker, bas zerftampfte Saatfeld liegen, Und um bes Jahres Ernte ift's gethan.

Max. D, laß ben Kaifer Friede machen, Bater! 500 Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuden Fürs erste Beilchen, das der März uns bringt, Das duftige Pfand der neuverjüngten Erde.

Octavio. Wie wird dir? Was bewegt dich so auf einmal?

Max. Ich hab' ben Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn Gesehen, alter Bater, eben komm' ich — 506 Jett eben davon her — es führte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — D! das Leben, Vater,

| Sat Reize, die wir nie gefannt. — Wir haben        | 510   |
|----------------------------------------------------|-------|
| Des schönen Lebens öbe Küste nur .                 |       |
| Wie ein umirrend Räubervolk befahren,              |       |
| Das, in sein dumpfig enges Schiff gepreßt,         |       |
| Im wuften Meer mit wuften Sitten hauft,            |       |
| Vom großen Land nichts als die Buchten fennt,      | 515   |
| Wo es die Diebeslandung wagen barf.                |       |
| Was in den innern Thälern Köstliches.              |       |
| Das Land verbirgt, o! bavon — bavon ist            |       |
| Auf unsrer wilden Fahrt und nichts erschienen.     |       |
| Octavio (wird ausmertsam). Und hatt' es diese Reis | e dir |
| gezeigt?                                           | 520   |
| Max. Es war die erste Muße meines Lebens.          |       |
| Sag' mir, was ift ber Arbeit Ziel und Preis,       |       |
| Der peinlichen, die mir die Jugend stahl,          |       |
| Das Herz mir öbe ließ und unerquickt               |       |
| Den Geift, ben feine Bilbung noch geschmücket?     | 525   |
| Denn dieses Lagers larmendes Gewühl,               |       |
| Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern,       |       |
| Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr,            |       |
| Die Waffenübung, das Kommandowort —                |       |
| Dem Herzen giebt es nichts, bem lechzenden.        | 530   |
| Die Seele fehlt bem nichtigen Geschäft —           |       |
| Es giebt ein andres Glud und andre Freuden.        |       |
| Detavio. Viel lerntest du auf diesem kurzen L      | Beg,  |
| mein Sohn!                                         |       |
| Max. O schöner Tag, wenn endlich ber Solbat        |       |
| Ins Leben heimfehrt, in die Menschlichkeit,        | 535   |
| Bum frohen Bug die Fahnen sich entfalten,          |       |
| Und heimwärts schlägt der sanste Friedensmarsch.   |       |
| Wenn alle Hüte sich und Helme schmücken            |       |

| Mit grunen Maien, bem letten Raub ber Felber!       |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Der Städte Thore gehen auf, von felbft, 5           | 40   |
| Nicht die Petarbe braucht sie mehr zu sprengen;     |      |
| Bon Menschen sind die Balle rings erfüllt,          |      |
| Bon friedlichen, die in die Lufte grußen, -         |      |
| Sell flingt von allen Turmen bas Geläut,            |      |
| Des blut'gen Tages frohe Besper schlagend. 5        | 45   |
| Und Dörfern und aus Stäbten wimmelnd ftrömt         |      |
| Ein jauchzend Bolf, mit liebend emfiger             |      |
| Zudringlichkeit bes Heeres Fortzug hindernd —       |      |
| Da schüttelt, froh bes noch erlebten Tags,          |      |
| Dem heimgefehrten Sohn der Greis bie Sande. 5       | 50   |
| Ein Frembling tritt er in fein Eigentum,            |      |
| Das längst verlagne, ein; mit breiten Aften         |      |
| Dect ihn der Baum bei seiner Wiederkehr,            |      |
| Der sich zur Gerte bog, als er gegangen,            |      |
|                                                     | 55   |
| Die er einst an ber Umme Bruft verließ.             |      |
| D! gludlich, wem bann auch sich eine Thur,          |      |
| Sich zarte Arme fanft umschlingend öffnen —         |      |
| Questenberg (gerührt). D, daß Gie von so ferr       | ter, |
| ferner Zeit,                                        |      |
| Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen! 5   | 60   |
| Max (mit heftigkeit sich zu ihm wendend). Wer sonst | ist  |
| schulb baran, als ihr in Wien? —                    |      |
| Ich will's nur frei gestehen, Questenberg!          |      |
| Alls ich vorhin Sie stehen sah, es preste           |      |
| Der Unmut mir bas Innerste zusammen —               |      |
|                                                     | 65   |
| Der Krieger ist's, ber ihn erzwingen muß.           |      |
| Dem Fürsten macht ihr's Leben saner, macht          |      |

Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an — Warum? Weil an Europas großem Besten Ihm mehr liegt als an ein paar Hufen Landes, 570 Die Östreich mehr hat ober weniger — Ihr macht ihn jum Emporer und, Gott weiß! Bu was noch mehr, weil er bie Sachsen schont, Beim Feind Vertrauen zu erwecken fucht, Das boch ber einz'ge Weg jum Frieden ift: 575 Denn hört ber Krieg im Kriege nicht schon auf, Woher foll Friede fommen? - Geht nur, geht! Wie ich bas Gute liebe, haff' ich euch — Und hier gelob' ich's an, versprigen will ich Für ihn, für biefen Wallenftein, mein Blut, 580 Das lette meines Herzens, tropfenweif', eh' baß Ihr über seinen Fall frohlocken follt! (Er geht ab.)

#### Fünfter Auffritt.

Queftenberg. Octavio Biccolomini.

Questenberg. D weh und! Steht es fo? (Dringend und ungebulbig.) Freund, und wir laffen ihn in diesem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Burud, bag wir die Augen auf ber Stelle Ihm öffnen?

Octavio (aus einem tiefen Nachbenken zu sich fommenb). Mir hat er sie jett geöffnet,

Und mehr erblick' ich, als mich freut.

Questenberg. Was ift es, Freund? Octavio. Fluch über diese Reise!

Questenberg. Wie so? Was ift es?

Kommen Sie! Ich muß 590 Octavio. Sogleich die unglückselige Spur verfolgen, Mit meinen Augen sehen — Kommen Sie — (Will ihn fort: führen.) Questenberg. Was benn? Wohin? Detavio (preffiert). Bu ihr! Queftenberg. 3u — Octavio (ferrigiert fich). Bum Bergog! Wehn wir. D! ich fürchte alles. Ich seh' das Net geworfen über ihn, 595 Er fommt mir nicht zurud, wie er gegangen. Questenberg. Erflären Sie mir nur -Octavio. Und fonnt' ich's nicht Vorhersehn? nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? - Sie hatten Recht, Ich mußt' ihn warnen — Jego ist's zu fpat. 600 Queftenberg. Was ift zu fpat? Befinnen Gie fich, Freund, Daß Sie in lauter Ratseln zu mir reben. Detavio (gefaßter). Wir gehn jum Bergog. Kommen Sie. Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! -605

Bestimmt hat. Kommen Sie! — Berwünscht, dreimal verwünscht sei diese Reise! (Er führt ihn weg, der Vorhang fällt.)

# Zweiker Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedland.

# Erster Auftritt.

Bediente setzen Stuhle und breiten Fußterpiche aus. Gleich barauf Seni, der Aftrolog, wie ein italienischer Doktor schwarz und etwas phanstastisch gekleidet. Er tritt in die Mitte bes Saals, ein weißes Stabchen in der Hand, womit er die Himmelsgegenden bezeichnet.

Bedienter (mit einem Mauchfaß herumgehend). Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Wache

Ruft ins Gewehr. Sie werben gleich erscheinen.

Zweiter Bedienter. Warum denn aber ward bie Erferstube,

Die rote, abbestellt, die doch so leuchtet? 610 Erster Bedienter. Das frag den Mathematikus. Der saat,

Es sei ein Unglückszimmer.

Zweiter Bedienter. Narrenspossen!

Das heißt die Leute scheren. Saal ist Saal.

Was fann ber Ort viel zu bebeuten haben?

Seni (mit Gravitat). Mein Sohn! Nichts in der Welt ist unbedeutend.

Das Erste aber und Hauptsächlichste

Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

Dritter Bedienter. Laß bich mit bem nicht ein, Nathangel.

Muß ihm ber Herr boch selbst ben Willen thun.

Seni (zählt die Stuhle). Elf! Eine bose Zahl. Zwölf Stuhle sett! 620

3wölf Zeichen hat der Tierfreis, fünf und sieben; Die heil'gen Zahlen liegen in der Zwölfe.

Zweiter Bedienter. Was habt Ihr gegen Elf? Das laßt mich wiffen.

Seni. Elf ift bie Gunde. Elfe überschreitet Die gehn Gebote.

Zweiter Bebienter. Go? und warum nennt Ihr

Die Fünfe eine heil'ge Zahl?

Seni. Fünf ist 626

Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem und Bösem ist gemischt, so ist die Fünse Die erste Zahl aus Grad' und Ungerade.

Erfter Bebienter. Der Rarr!

Dritter Bedienter. Gi, laß ihn boch! Ich hör' ihm gerne zu,

Denn mancherlei boch benkt sich bei ben Worten.

3weiter Bedienter. Hinweg! Sie fommen! Da, jur Seitenthur hinaus!

(Sie eilen fort; Seni folgt langfam.)

# Zweiter Auftritt.

Mallenstein. Die Bergogin.

Wallenstein. Nun, Herzogin? Sie haben Wien be-

Sich vorgestellt ber Königin von Ungarn?

Bergogin. Der Kaiserin auch. Bei beiben Majestäten Sind wir jum Sandfuß zugelaffen worden. 636

Wallenstein. Wie nahm man's auf, daß ich Gemahlin, Tochter

Bu biefer Winterszeit ins Feld beschieden?

Bergogin. Ich that nach Ihrer Borschrift, führte an, Sie hatten über unfer Rind bestimmt 640 Und möchten gern bem fünftigen Gemahl Roch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen.

Wallenstein. Mutmaßte man die Wahl, die ich getroffen?

Berzogin. Man wünschte wohl, sie möcht' auf keinen fremben,

Noch lutherischen Herrn gefallen fein.

Wallenstein. Was wünschen Sie, Elisabeth?

Bergogin. Ihr Wille, wiffen Sie, war ftets ber meine.

Wallenstein (nach einer Pause). Nun — Und wie war die Aufnahm' fonst am Hofe?

(Bergogin fchlägt bie Augen nieder und fchweigt.) Verbergen Sie mir nichts — Wie war's bamit?

Bergogin. D! mein Gemahl — Es ift nicht alles 650 mehr

Wie sonst — Es ist ein Wandel vorgegangen.

Wallenstein. Wie? Ließ man's an ber alten Achtung fehlen?

Berzogin. Richt an ber Achtung. Würdig und voll Unitand Courtes

War das Benehmen — Abet an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablaffung

War feierliche Förmlichkeit getreten.

6

655.

| Ach, und die zarte Schonung, die man zeigte, |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunft.    | 1   |
| Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin,  |     |
| Graf Harrachs edle Tochter, hätte so —       | 660 |
| Nicht eben so empfangen werden sollen!       |     |

Wallenstein. Man schalt gewiß mein neuestes Betragen?

Bergogin. D, hatte man's gethan! - 3ch bin's von lang her

Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden Bu fprechen bie entrufteten Gemuter -665 Nein, niemand schalt Sie - Man verhüllte sich In ein so laftend feierliches Schweigen. Ach! hier ist fein gewöhnlich Migverständnis, feine Vorübergehende Empfindlichfeit -Etwas Unglücklich=Unersetliches ift 670 Geschehn — Sonst pflegte mich die Königin Bon Ungarn immer ihre liebe Muhme Bu nennen, mich beim Abschied zu umarmen. Wallenstein. Jest unterließ sie's? Bergogin (ihre Thranen trodnend, nach einer Paufe).

Sie umarmte mich, Doch erft, als ich den Urlaub schon genommen, schon 675

Der Thure zuging, fam sie auf mich zu, Schnell, als befanne fie fich erft, und brudte Mich an ben Busen, mehr mit schmerzlicher Als gartlicher Bewegung.

Wallenstein (ergreift ihre Sand). Fassen Gie sich! -Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein 680 Und mit ben andern Freunden?

Bergogin (ben Ropf schüttelnb). Reinen fah ich.

# Die Viccolomini.

Wallenstein. Und ber hispanische Conte Ambassador, Der sonft so warm fur mich zu sprechen pflegte?

Berzogin. Er hatte feine Zunge mehr für Gie.

Wallenstein. Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr, 685

Fortan muß eignes Feuer und erleuchten.

Herzogin. Und war' es? Teurer Herzog, war's an bem,

Was man am Hofe leise flüstert, sich Im Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke —

Wallenstein (schnell). Lamormain! Was sagt ber? Herzogin. Man zeihe Sie verwegner Überschreitung,

Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Berhöhnung höchster, faiserlicher Befehle.

Die Spanier, ber Babern ftolzer Bergog

Stehen auf als Kläger wider Sie —

Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen

Zusammen, noch weit brohender, als jenes,

Das Sie vordem zu Regensburg gefturzt.

Man spreche, sagt er — ach! ich fann's nicht sagen — Wallenstein (gespannt). Run?

Bergogin. Bon einer zweiten - (Gie ftodt.)

Wallenstein. 3weiten —

Ballen pein. Sweiten — Schimpflichern 700

— Absehung.

Wallenstein. Spricht man? (Hestig bewegt durch das Zimmer gehend.) D! sie zwingen mich, sie stoßen Gewaltsam, wider meinen Willen, mich hinein.

Herzogin (sich bittend an ihn schmiegend). D, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl! — wenn es

Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigfeit Kann abgewendet werben - Geben Gie nach -705 Bewinnen Sie's bem ftolgen Bergen ab, Es ift Ihr Herr und Raifer, bem Gie weichen. D! laffen Sie es langer nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch giftige, verhaßte Deutung schwärze. 710 Mit Siegesfraft ber Bahrheit stehen Sie auf, Die Lügner, die Verleumder zu beschämen! Wir haben so ber guten Freunde wenig. Sie wiffen's! Unfer schnelles Glud hat uns Dem Haß ber Menschen bloßgestellt — Was sind wir, 715 Wenn faiserliche Buld sich von uns wendet!

#### Dritter Auftritt.

Grafin Terzfy, welche die Prinzeffin Thefla an ber Sand führt, zu ben Borigen.

Grafin. Bie, Schwester? Bon Geschäften schon bie Rebe

Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh' er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. 720 Hier, Bater Friedland, das ist deine Tochter! (Thesla nähert sich ihm schücktern und will sich auf seine Hand beugen; er empfängt sie in seinen Armen und bleibt einige Zeit in ihrem Anschauen verloren stehen.)

Wallenstein. Ja! Schön ist mir die Hoffnung aufgegangen.

Ich nehme sie jum Pfante größern Gluds.

| Bergogin. Ein zartes Kind noch war sie, als Si        |
|-------------------------------------------------------|
| gingen,                                               |
| Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. 729           |
| Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt,             |
| Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte,         |
| Wo sie geblieben ift bis jest.                        |
| Wallenstein. Indes                                    |
| Wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen,         |
| O - CRYD O CIES IS                                    |
|                                                       |
| hat Mutter Natur in stillen Klostermauern             |
| Das ihrige gethan, dem lieben Kind                    |
| lus freier Gunft das Göttliche gegeben                |
| And führt sie ihrem glänzenden Geschick               |
| Und meiner Hoffnung schön geschmudt entgegen. 73!     |
| Berzogin (zur Prinzeffin). Du hättest beinen Bate     |
| wohl nicht wieder                                     |
| Erkannt, mein Kind? Kaum gahltest bu acht Jahre,      |
| Alls du sein Angesicht zulest gesehn.                 |
| Thekla. Doch, Mutter, auf den ersten Blick — meir     |
| Bater                                                 |
| hat nicht gealtert - Wie fein Bilb in mir gelebt, 740 |
| So steht er blühend jest vor meinen Augen.            |
| Wallenstein (zur Berzogin). Das holbe Kind! Wie       |
| fein bemerkt und wie                                  |
| Berftandig! Sieh, ich gurnte mit bem Schicksal,       |
| Daß mir's ben Sohn versagt, ber meines Namens         |
| Und meines Glückes Erbe könnte sein, 745              |
| In einer stolzen Linie von Fürsten                    |
| Mein schnell verlöschtes Dasein weiter leiten.        |
|                                                       |
| Ich that dem Schickfal Unrecht. Hier auf dieses       |
| Jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz        |

Des friegerischen Lebens niederlegen; 750 Richt für verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen föniglichen Schmus verwandelt, Um diese schöne Stirne flechten kann.

(Er halt fie in feinen Armen, wie Biccolomini hereintritt.)

### Vierter Auftritt.

Max Piccolomini und balb barauf Graf Tergty zu ben Berigen.

Gräfin. Da kommt ber Paladin, ber und beschütte. Wallenstein. Sei mir willkommen, Mar! Stets warst bu mir 755

Der Bringer irgend einer schönen Freude, Und wie das glückliche Gestirn des Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf.

Mar. Mein General -

Wallenstein. Bis jest war es ber Kaiser, Der dich durch meine Hand belohnt. Heut hast du 760 Den Vater dir, den glücklichen, verpflichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

Max. Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen. Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz;
Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter 765
Und Tochter beinen Armen überliefert,
So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Müh' mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh',
Tin Amt bloß war's! nicht eine Gunst, für die
Ich's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens
Zu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint,

Daß mein Geschäft mein schönstes Glück sein sollte!
(Terzen tritt herein und übergiebt dem Gerzog Briefe, welche bieser
fcnell erbricht.)

Gräfin (zu Max). Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude 775

Vergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu denken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

Thekla. So mußt' auch ich an seiner Liebe zweiseln, Denn seine gutigen Hände schmudten mich, 780 Noch eh' das Herz bes Vaters mir gesprochen.

Max. Ja, er muß immer geben und beglücken!
(Er ergreift der Herzogin Hand, mit steigender Bärme.)
Bas dank' ich ihm nicht alles — o, was sprech' ich
Nicht alles aus in diesem teuren Namen Friedland!
Zeitlebens soll ich ein Gefangner sein
785
Bon diesem Namen — darin blühen soll
Mir jedes Glück und jede schöne Hoffnung —
Fest, wie in einem Zauberringe, hält
Das Schicksal mich gebannt in diesem Namen.

Gräfin (welche unterbessen ben Herzog forgfältig beobachtet, bemerkt, daß er bei den Briefen nachdenkend geworden). Der Bruder will allein sein, laßt und gehen. 790. Wallenstein (wendet sich schnell um, faßt sich und spricht heiter zur Herzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Keld willsommen.

Sie sind die Wirtin dieses Hofs — du, Mar, Wirst diesmal noch dein altes Amt-verwalten, / Indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben.

(Max Piccolomini bietet ber Herzogin ben Arm, Grafin führt bie Pringeffin ab.)

Teraky (ihm nachrusend). Versäumt nicht, der Versamms lung beizuwohnen. 795

# Fünfter Auftritt.

Ballenftein. Tergfy.

Wallenstein (in tiesem Nachbenten zu sich selbst). Sie hat ganz recht gesehn — so ist's und stimmt
Vollkommen zu den übrigen Berichten —
Sie haben ihren letzten Schluß gesaßt
In Wien, mir den Nachsolger schon gegeben.
Der Ungarn König ist's, der Ferdinand,
Des Kaisers Söhnlein, der ist jetzt ihr Heiland,
Das neu aufgehende Gestirn! Mit uns
Gedenkt man fertig schon zu sein, und wie
Ein Abgeschiedner sind wir schon beerbet.
Drum keine Zeit verloren!

805
(Indem er sich umwendet, demerkt er den Terzsch und giebt ihm einen Brief.)

Graf Altringer läßt sich entschuldigen, Auch Gallas — bas gefällt mir nicht.

Terzky. Und wenn bu Noch länger fäumst, bricht einer nach dem andern.

Wallenstein. Der Altringer hat die Tiroler Pässe,
Ich muß ihm einen schicken, daß er mir 810
Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt.
— Nun, der Sesin, der alte Unterhändler,
Hat sich ja fürzlich wieder blicken lassen.

Was bringt er und vom Grafen Thurn?

Terzky.

Der Graf entbietet bir,
Er hab' ben schwed'schen Kanzler aufgesucht

815

835 she

840

Bu Halberstadt, wo jeto der Konvent ift; Der aber fagt', er sei es mud' und wolle Nichts weiter mehr mit bir zu schaffen haben.

Wallenstein. Wie fo?

Terzty. Es sei bir nimmer Ernft mit beinen Reben, Du wollst die Schweden nur zum Narren haben, 820 Dich mit ben Sachsen gegen sie verbinden, Um Enbe fie mit einem elenben Stud Gelbes Abfertigen.

Wallenstein. So! Meint er wohl, ich foll ihm Ein schönes beutsches Land jum Raube geben, Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boben 825 Selbst nicht mehr Berren find? Gie muffen fort, Fort, fort! Wir brauchen feine folche Nachbarn.

Terzty. Gonn' ihnen boch bas Fledchen Land, geht's ja Nicht von bem beinen! Bas befümmert's bich, Wenn bu bas Spiel gewinnest, wer es zahlt. 830

Ballenftein. Fort, fort mit ihnen! - Das verftehft du nicht.

Es soll nicht von mir heißen, daß ich Dentschland Berftudet hab', verraten an ben Frembling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei bes Reiches Fürsten niedersepen. Es foll im Reiche feine frembe Macht Mir Burgel faffen, und am wenigsten Die Goten follen's, biefe Hungerleiber, Die nach bem Segen unsers beutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen

Und bennoch nichts babei zu fischen haben.

Terafy. Doch mit ben Sachsen willst bu ehrlicher 845 Berfahren? Sie verlieren die Gebuld, Weil bu so frumme Wege machst -Bas follen alle biefe Masten? Sprich! . Die Freunde zweifeln, werden irr' an bir -Der Orenstirn, ber Arnheim, feiner weiß, 850 Bas er von beinem Zögern halten foll. Um End' bin ich ber Lügner; alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal beine Sandschrift. Wallenstein. Ich geb' nichts Schriftliches von mir,

bu weißt's.

Tergfy. Woran erfennt man aber beinen Ernft, 855 Wenn auf bas Wort bie That nicht folgt? Sag' felbst, Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Batt' alles auch recht gut geschehn sein können, Wenn bu nichts mehr bamit gewollt, als ihn Bum beften haben. 860

Wallenstein (nach einer Bause, indem er ihn scharf anfieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Bum besten habe? baß ich nicht euch alle Bum besten habe? Kennst bu mich so gut? Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr, 865 Sat übel mich behandelt! - Wenn ich wollte, Ich könnt' ihm recht viel Boses bafür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu fennen; Db ich sie wirklich brauchen werbe, bavon, bent' ich, Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein andrer. Terzty. So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

# Sechster Auftritt.

Illo gu ben Borigen.

Wallenstein. Wie steht es draußen? Sind sie vors bereitet?

Mo. Du findest sie in ber Stimmung, wie bu wans scheft.

Sie wissen um bes Kaisers Forberungen Und toben.

Wallenstein. Wie erklärt sich Isolan? 875 Ilo. Der ist mit Leib und Seele bein, seitbem bu

Die Pharobank ihm wieder aufgerichtet.

Wallenstein. Wie nimmt sich der Colalto? Haft du

Des Deobat und Tiefenbach versichert?

Mo. Was Piccolomini thut, das thun sie auch. 880 Wallenstein. So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen?

Illo. Wenn du der Piccolomini gewiß bift.

Wallenstein. Wie meiner felbst. Die lassen nie von mir.

Tergfy. Doch wollt' ich, daß du dem Octavio,

Dem Fuchs, nicht so viel trautest.

Wallenstein. Lehre du 885

Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld gezogen mit bem Alten,

- Budem - ich hab' fein Horostop gestellt,

Wir find geboren unter gleichen Sternen -

und furz — (geheimnisvoll)

Es hat damit sein eigenes Bewenden. 890 Wenn du mir also gut sagst für die andern — Illo. Es ift nur eine Stimme unter allen:

Du burf'ft bas Regiment nicht nieberlegen.

Sie werben an bich beputieren, hor ich.

Wallenstein. Wenn ich mich gegen sie verpflichten soll,

So muffen sie's auch gegen mich.

Illo. Berfteht sich.

Wallenstein. Parole muffen sie mir geben, eiblich, schriftlich,

Sich meinem Dienft zu weihen, unbedingt.

Illo. Warum nicht?

Terzky. Unbedingt? Des Kaisers Dienst, Die Pflichten gegen Östreich werden sie 900 Sich immer vorbehalten.

Wallenstein (ben Kopf schüttelnb). Unbedingt Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt!

Illo. Ich habe einen Ginfall — Giebt und nicht

Graf Terzin ein Bankett heut abend?

Terzfy. 3a,

Und alle Generale sind geladen.

3llo (zum Mallenstein). Sag! willst du völlig freie Sand mir lassen?

Ich schaffe dir das Wort der Generale,

So wie bu's wünschest.

Ballenstein. Schaff' mir ihre Handschrift. Bie bu bazu gelangen magst, ist beine Sache.

Mo. Und wenn ich bir's nun bringe, Schwarz auf Beiß, 910

Daß alle Chefs, die hier zugegen find, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

Wallenstein. Schaff' mir die Verschreibung! Illo. Bebenke, was du thuit! Du fannst bes Raisers Begehren nicht erfüllen — fannst bas Beer

Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter Bum Spanier stoßen lassen, willst bu nicht

Die Macht auf ewig aus ben Händen geben.

Bebenk' bas andre auch! Du fannst bes Raisers

Befehl und ernste Orbre nicht verhöhnen,

Nicht länger Ausflucht suchen, temporisieren,

Willst du nicht förmlich brechen mit dem Sof. Entschließ bich! Willst du mit entschlosner That

Buvor ihm fommen? Willst bu, ferner zogernd,

Das Außerste erwarten?

Wallenstein. Das geziemt sich, Ch' man das Außerste beschließt!

Illo. D! nimm ber Stunde mahr, eh' fie entschlüpft.

So selten fommt ber Augenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine

Entscheidung foll geschehen, da muß vieles

Sich glücklich treffen und zusammenfinden —

Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Bludes Faben, die Gelegenheiten,

Die, nur in einen Lebenspunft gusammen

Gebrängt, ben schweren Früchtefnoten bilden. Sieh, wie entscheidend, wie verhängnisvoll

Sich's jest um bich zusammenzieht! — Die Häupter

Des Beers, die besten, trefflichsten, um bich,

Den foniglichen Führer, her versammelt,

Nur beinen Winf erwarten fie - D! laß

Sie so nicht wieber auseinander gehen!

916

920

925

930

935

940

So einig führst du sie im ganzen Lauf Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen. Die hohe Flut ist's, die bas schwere Schiff 945 Vom Strande hebt - und jebem einzelnen Wächst bas Gemüt im großen Strom ber Menge. Jest haft bu fie, jest noch! Balb sprengt ber Krieg Sie wieder auseinander, bahin, borthin -In eignen kleinen Sorgen und Intressen 950 Berftreut fich ber gemeine Beift. Wer heute, Bom Strome fortgeriffen, fich vergißt, Wird nüchtern werben, sieht er sich allein, Rur feine Ohnmacht fühlen und geschwind Umlenken in die alte, breitgetretne 955 Fahrstraße ber gemeinen Pflicht, nur wohls Behalten unter Dach zu kommen suchen. Wallenstein. Die Zeit ift noch nicht ba.

Go fagit bu immer. Tergfy.

Wann aber wird es Zeit fein?

Wallenstein. Wenn ich's sage.

Illo. D, bu wirst auf bie Sternenstunde warten, 960 Bis bir bie irbische entflieht! Glaub' mir, In beiner Bruft find beines Schickfals Sterne. Bertrauen zu bir felbft, Entschloffenheit Ist beine Benus! Der Malefifus, Der einz'ge, ber bir ichabet, ift ber 3weifel. 965

Wallenstein. Du rebst, wie bu's verftehft. Wie oft und vielmals

Erklart' ich bir's! - Dir ftieg ber Jupiter Sinab bei ber Geburt, ber helle Gott; Du fannst in bie Beheimnisse nicht schauen. Rur in ber Erbe magft bu finfter wühlen,

970

Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben bir geleuchtet. Das Irbische, Gemeine magft bu fehn, Das Nächste mit bem Nächsten flug verknüpfen; Darin vertrau' ich bir und glaube bir. 975 Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bilbet in ben Tiefen ber Natur, — Die Geisterleiter, die aus diefer Welt bes Staubes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen Hinauf sich baut, an der die himmlischen 980 Gewalten wirkend auf und nieber wandeln, - Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um die zentralische Sonne -Die sieht bas Aug nur, bas entfiegelte, Der hellgebornen, heitern Jovisfinder. 985 (Nachbem er einen Gang burch ben Saal gemacht, bleibt er ftehen

und fährt fort.)

Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Samann bloß bezeichnen sie bie Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Thun Ift eine Aussaat von Berhängniffen, 990 Gestreuet in ber Zufunft bunkles Land, Den Schichsalsmächten hoffend übergeben. Da thut es not, die Saatzeit zu erfunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des himmels häuser forschend zu burchspuren, 995 Db nicht ber Feind bes Wachsens und Gebeihens In seinen Eden schabend sich verberge.

Drum laßt mir Zeit. Thut ihr indes bas Gure. Ich kann jest noch nicht sagen, was ich thun will.

Nachgeben aber werb' ich nicht. Ich nicht! Absessen sollen sie mich auch nicht — Darauf Verlaßt euch. 1000

Kammerdiener (fommt). Die Herrn Generale. Wallenstein. Laß sie kommen. Terzky. Willst du, daß alle Chefs zugegen seien?

Wallenstein. Das braucht's nicht. Beibe Piccolos mini,

Maradas, Buttler, Forgatsch, Deodat, Caraffa, Isolani mögen kommen.

1005

(Terzin geht hinaus mit bem Rammerbiener.)

Wallenstein (zu 3110). Haft bu ben Questenberg bewachen laffen?

Sprach er nicht ein'ge in geheim?

Illo. Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Als dem Octavio.

### Siebenter Auftritt.

Borige, Questenberg, beibe Biccolomini, Buttler, Ifolani, Marabas und noch brei andere Generale treten herein. Auf ben Binf bes Generals nimmt Questenberg ihm gerad gegenüber Blat, bie andern folgen nach ihrem Nange. Es herrscht eine augenblickliche Stille.

Wallenstein. Ich hab' ben Inhalt Ihrer Sendung zwar

Bernommen, Questenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — 1015 Gesall' es Ihnen denn, sich Ihres Austrags Bor diesen edeln Häuptern zu entledigen. Questenberg. Ich bin bereit; boch bitt' ich zu bes benfen.

Daß faiferliche Herrschgewalt und Würde

Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Ruhnheit. 1020 Wallenstein. Den Gingang fpart.

Questenberg. Als Seine Majestät

Der Kaiser ihren mutigen Urmeen Gin ruhmgefrontes, friegserfahrnes Saupt Geschenkt in ber Person bes Bergogs Friedland, Geschah's in froher Zuversicht, bas Glück Des Krieges schnell und gunftig umzuwenden. Auch war der Anfang ihren Wünschen hold, Gereiniget warb Boheim von ben Sachsen, Der Schweben Siegeslauf gehemmt — es schöpften Aufs neue leichten Altem biefe Länder, 2118 Bergog Friedland bie zerftreuten Feinbesheere Berbei von allen Strömen Deutschlands zog, Berbei auf einen Sammelplat beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Orenstirn

Und jenen nie befiegten Konig felbst, Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs

Das blutig große Kampfipiel zu entscheiben. Wallenstein. Bur Sache, wenn's beliebt.

Questenberg. Gin neuer Geift Berfundigte fogleich ben neuen Felbherrn. Nicht blinde Wut mehr rang mit blinder But, 1040 In hellgeschiednem Kampfe fah man jest Die Festigfeit ber Rühnheit widerstehn Und weise Runft bie Tapferfeit ermuben.

Bergebens lockt man ihn zur Schlacht; er grabt Sich tief und tiefer nur im Lager ein,

S. W. 7

1025

1030

1035

1045

1065

1070

Als gält' es, hier ein ewig Hans zu gründen.
Berzweiselnd endlich will der König stürmen,
Zur Schlachtbank reißt er seine Völker hin,
Die ihm des Hungers und der Seuchen But
Im leichenvollen Lager langsam tötet.

Durch den Berhack des Lagers, hinter welchem
Der Tod aus tausend Röhren lauert, will
Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen.
Da ward ein Angriff und ein Widerstand,
Wie ihn kein glücklich Ange noch gesehn.

Jerrissen endlich führt sein Volk der König
Vom Kampsplaß heim, und nicht ein Fußbreit Erde
Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

Ballenstein. Ersparen Sie's, und aus dem Zeistungsblatt

In melben, was wir schaubernd selbst erlebt. 1060 Duestenberg. Anklagen ist mein Amt und meine Sendung,

Es ist mein Herz, was gern beim Lob verweilt. In Rürnbergs Lager ließ der schwedische König Den Ruhm — in Lütens Ebenen das Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland Nach diesem großen Tag wie ein Besiegter Nach Böheim floh, vom Kriegesschauplatz schwand, Indes der junge weimarische Held Ins Frankenland unaufgehalten drang, Bis an die Donau reißend Bahn sich machte Und stand mit einem Mal vor Regensburg, Zum Schrecken aller gut kathol'schen Christen. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst Um schnelle Hilf' in seiner höchsten Not, —

Es schickt der Kaiser sieben Reitende
1075
An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte
Und fleht, wo er als Herr besehlen kann.
Umsonst! Es hört in diesem Augenblick
Der Herzog nur den alten Haß und Groll,
Giebt das gemeine Beste preis, die Rachgier
An einem alten Feinde zu vergnügen.

Und so fällt Regensburg!

Wallenstein. Von welcher Zeit ist benn die Rebe, Max?

Ich hab' gar fein Gedächtnis mehr.

Mar. Er meint,

Wie wir in Schlesien waren.

Wallenstein. So! so! so! so!

Was aber hatten wir benn bort zu thun?

Max. Die Schweden braus zu schlagen und bie Sachsen.

Wallenstein. Recht! Über ber Beschreibung ba vers geff' ich

Den ganzen Krieg. — (3u Questenberg.) Rur weiter fortgefahren;

Onestenberg. Um Oderstrom vielleicht gewann man wieder, 1090

Was an der Donau schimpflich ward verloren, Erstaunenswerte Dinge hoffte man

Auf dieser Kriegesbühne zu erleben,

Wo Friedland in Person zu Felde zog,

Der <u>Nebenbuhler</u> Gustavs einen — Thurn 1095

Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich

Gerict man nahe gnug hier aneinander, Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirten. Ganz Deutschland seufzte unter Ariegeslast, Doch Friede war's im Wallensteinischen Lager. 1100 Wallenstein. Manch blutig Treffen wird um nichts

gefochten,
Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht.
Ein Vorteil des bewährten Feldherrn ist's,
Daß er nicht nötig hat, zu schlagen, um
Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen.
Mir fonnt' es wenig helsen, meines Glücks
Mich über einen Arnheim zu bedienen;
Biel nütte Deutschland meine Mäßigung,
Wär' mir's geglückt, das Bündnis zwischen Sachsen
Und Schweden, das verderbliche, zu lösen.

Duestenberg. Es glückte aber nicht, und so begann Aufs neu das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtsertigte der Fürst den alten Ruhm.
Auf Steinaus Felbern streckt das schwedische Heer Die Wassen, ohne Schwertstreich überwunden — 1115 Und hier, mit andern, lieserte des Himmels Gerechtigkeit den alten Aufruhrstifter,
Die fluchbeladne Fackel dieses Kriegs,
Matthias Thurn, des Nächers Händen aus.
— Doch in großmüt'ge Hand war er gefallen,
Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenkt Entließ der Fürst den Erzseind seines Kaisers.

Wallenstein (lacht). Ich weiß, ich weiß — Sie hatzten schon in Wien

Die Fenster, die Balkons voraus gemietet, Ihn auf dem Armensünderkarrn zu sehn — 1125 Die Schlacht hätt' ich mit Schimpf verlieren mögen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Speftafel sie betrog.

Queftenberg. Befreit war Schlesien, und alles rief Den Bergog nun ins hartbebrangte Bayern. Er sett auch wirklich sich in Marsch — gemächlich Durchzieht er Böheim auf dem langsten Wege; Doch, eh' er noch ben Feind gesehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, brückt Des Kaisers Länder mit des Kaisers Beer. 1135

Wallenstein. Das Beer war jum Erbarmen, jede Notburft, jebe

Bequemlichkeit gebrach — ber Winter fam. Was denkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht ber Ralt' und Raffe, Nicht jeder Notdurft sterblich unterworfen? 1140 Fluchwürdig Schicksal bes Soldaten! Wo Er hinkommt, flieht man vor ihm — wo er weggeht, Berwünscht man ihn! Er muß sich alles nehmen; Man giebt ihm nichts, und jeglichem gezwungen Bu nehmen, ift er jeglichem ein Greuel. 1145 Bier stehen meine Generals. Caraffa! Graf Deobati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang ber Sold ben Truppen ausgeblieben? Buttler. Ein Jahr schon fehlt die Löhnung.

Wallenstein. und fein Gold

Muß dem Soldaten werden; darnach heißt er! 1150 Questenberg. Das klingt gang anders, als ber Fürst von Friedland

Vor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

Wallenstein. Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich selbst

Hab' mir ben Kaiser so verwöhnt. Da! Vor neun Jahren,

1175

1180

Beim Danenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf 1155 Bon vierzigtausend Köpfen ober fünfzig, Die aus bem eignen Sadel feinen Deut Ihm fostete - Durch Sachsens Kreise jog Die Kriegesfurie, bis an bie Scheren Des Belts ben Schrecken seines Ramens tragend. 1160 Da war noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate Rein Nam' geehrt, gefeiert wie ber meine, Und Albrecht Wallenstein, so hieß Der britte Ebelftein in seiner Krone! Doch auf bem Regensburger Fürftentag, 1165 Da brach es auf! Da lag es fund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirtschaft't hatte. Und was war nun mein Dank bafur, bag ich, Gin treuer Fürstenknecht, ber Bolker Fluch Auf mich gebürdet - biefen Krieg, ber nur 1170 Ihn groß gemacht, die Fürsten gablen laffen? Bas? Aufgeopfert wurd' ich ihren Klagen, — Abgesett wurd' ich. Queftenberg. Eure Gnaben weiß,

Wie fehr auf jenem ungludevollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

Wallenstein. Tod und Teufel! Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte. - Rein, Berr! Seitbem es mir fo ichlecht befam, Dem Thron zu bienen auf bes Reiches Roften, Hab' ich vom Reich gang anders benken lernen. Bom Raifer freilich hab' ich biefen Stab; Doch führ' ich jest ihn als bes Reiches Felbherr, Bur Wohlfahrt aller, ju bes Gangen Beil, Und nicht mehr zur Vergrößerung bes einen!

1 heretical

Bur Sache boch. Was ift's, bas man von mir begehrt?

Questenberg. Fürs erfte wollen Seine Majestät, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume. 1186 Wallenstein. In bieser Jahredzeit? Und wohin will man,

Daß wir uns wenden?

Questenberg. Dahin, wo der Feind ift.

Denn Seine Majestät will Regensburg

Vor Oftern noch vom Feind gefäubert fehn, 1190

Daß länger nicht im Dome lutherisch

Gepredigt werbe - feperischer Greul

Des Festes reine Feier nicht besuble.

Wallenftein. Rann bas gefchehen, meine Benerals? Illo. Es ist nicht möglich.

Buttler. Es fann nicht geschehn.

Queftenberg. Der Kaiser hat auch schon bem Dberft 1196 Suns

Befehl geschickt, nach Bayern vorzurücken.

Wallenstein. Was that ber Suns?

Questenberg. Was er schuldig war.

Er rückte por.

Wallenstein. Er rückte vor! Und ich, Sein Chef, gab ihm Befehl, ausbrudlichen, 1200 Nicht von bem Plat zu weichen! Steht es fo Um mein Kommando? Das ift ber Gehorsam, Den man mir schuldig, ohne ben fein Kriegsstand Bu benken ist? Sie, meine Generale, Seien Richter! Was verdient ber Offizier, 1205 Der eidvergeffen seine Ordre bricht?

Illo. Den Tob!

1220

pardon

Wallenstein (ba bie übrigen bedeutlich schweigen, mit erhöhter Graf Viccolomini, was hat er Stimme).

Berbient?

Max (nach einer langen Pause). Nach bes Gesetzes Wort - ben Tob!

Ifolani. Den Tob!

Den Tob nach Kriegesrecht! Buttler.

(Questenberg fteht auf. Wallenftein folgt, es erheben fich alle.)

Wallenstein. Dazu verdammt ihn bas Geset, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raifer.

Queftenberg. Wenn's fo fteht, hab' ich hier nichts mehr zu sagen.

Wallenstein. Nur auf Bedingung nahm ich bies Rommando;

Und gleich die erste war, daß mir zum Nachteil 1215 Rein Menschenfind, auch selbst ber Raiser nicht, Bei ber Armee zu fagen haben follte.

Wenn für ben Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Ropf foll haften, muß ich Herr

Darüber fein. Bas machte biefen Guftav

Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden?

Dies: bag er Konig war in seinem Beer;

Ein König aber, einer, ber es ift,

Ward nie besiegt noch, als burch seinesgleichen -

Jedoch zur Sach'! Das Beste soll noch kommen. 1225

Queftenberg. Der KarbinalInfant wird mit dem Frühjahr

Aus Mailand ruden und ein spanisch Heer Durch Deutschland nach ben Niederlanden führer.

Damit er ficher feinen Weg verfolge,

Csc. vii.] a et Die Diccolomini.

Will der Monarch, daß hier aus der Armee 1230 Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

Wallenstein. Ich merk', ich merk' — Acht Regimenter — Wohl,

Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Bar' ber Gedant' nicht so verwünscht gescheit, Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. 1235 Uchttausend Pferde! Ja, ja! es ist richtig, Ich seh es kommen.

Questenberg. Es ist nichts bahinter Bu sehn. Die Klugheit rat's, die Not gebeut's.

Wallenftein. Wie, mein Herr Abgefandter? Ich

Nicht merken, daß man's mube ist, die Macht, 1240 Des Schwertes Griff in meiner Hand zu fehn? Daß man begierig biesen Vorwand hascht, Den fpan'schen Namen braucht, mein Bolf zu minbern, Ins Reich zu führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben sei. Mich so 1245 Gerad beiseit' zu werfen, dazu bin ich Euch noch zu machtig. Mein Bertrag erheischt's, Daß alle Raiserheere mir gehorchen, So weit die beutsche Sprach' geredet wird. Bon span'schen Truppen aber und Infanten, 1250 Die burch bas Reich als Gafte wandernd ziehn, Steht im Vertrage nichts — Da fommt man benn So in ber Stille hinter ihm herum, Macht mich erst schwächer, bann entbehrlich, bis Man fürzeren Prozeß fann mit mir machen. 1255 - Wozu die frummen Wege, herr Minister?

Gerad heraus! Den Kaiser brudt bas Paktum

Mit mir. Er möchte gerne, baß ich ginge. 3ch will ihm ben Gefallen thun; bas war Beschloßne Sache, Herr, noch eh' Sie famen. 1260 (Es entfteht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer gunimmt.) Es thut mir leid um meine Oberften; Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoffnen Gelbern, Bum wohlverdienten Lohne fommen werben. Neu Regiment bringt neue Menschen auf, Und früheres Berdienst veraltet schnell. 1265 Es bienen viel Ausländische im Beer, Und war ber Mann nur sonsten brav und tüchtig. Ich pflegte eben nicht nach seinem Stammbaum, Noch seinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werben künftigbin! 1270 Mun — mich geht's nichts mehr an. (Er fest fic.) Mar. Da fei Gott für,

Daß es bis bahin kommen foll! — Die ganze Urmee wird furchtbar gährend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.

Isolani. Es kann nicht sein, denn alles ging' zu Trümmern. 1275

Wallenstein. Das wird es, treuer Isolan. Bu Trümmern

Wird alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber find't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen. 1280

Max (geschäftig, leibenschaftlich von einem zum andern gehend und sie befanftigend). Hor mich, mein Feldherr! Hort mich, Obersten!

Laß bich beschwören, Fürst! Beschließe nichts,

Bis wir zusammen Rat gehalten, bir Vorstellungen gethan — Kommt, meine Freunde!

Ich hoff', es ist noch alles herzustellen.

1285

Terzty. Kommt, fommt! im Borfaal treffen wir die andern. (Gehen.)

Buttler (zu Questenberg). Wenn guter Rat Gehor bei Ihnen findet,

Bermeiben Sie's, in biefen erften Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schlüffel vor Mighandlung schüten.

1290

(Laute Bewegungen braugen.)

Wallenstein. Der Rat ift gut — Octavio, bu wirft Für unsers Gaftes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg!

(Als biefer reben will.)

Nichts, nichts von dem verhaßten Begenstand! Sie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß

1295

Den Mann von seinem Umt zu unterscheiben.

Indem Questenberg mit bem Octavio abgehen will, bringen Gog, Tiefenbach, Colalto herein, benen noch mehrere Rommanbenre folgen.

Bob. Wo ift er, ber und unfern General -

Tiefenbach (zugleich). Was muffen wir erfahren, bu willst uns -

Colalto (zugleich). Wir wollen mit bir leben, mit bir sterben. 1299

Wallenstein (mit Ansehen, indem er auf Illo zeigt). Sier ber Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Geht ab.) 2 objection

# Driffer Aufzug.

Gin Bimmer.

# Erster Auftritt.

Illo und Terzfy.

Terzty. Run sagt mir, wie gebenkt Ihr's biesen Albend Beim Gastmahl mit ben Obriften zu machen? Illo. Gebt acht! Wir feten eine Formel auf, Worin wir und bem Bergog insgesamt Berschreiben, sein zu sein mit Leib und Leben. 1305 Nicht unser lettes Blut für ihn zu sparen; Jeboch ber Gibespflichten unbeschabet, Die wir bem Kaifer schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Rlausel Ausbrücklich aus und retten bas Gewiffen. 1310 Run bort! Die also abgefaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, feiner Wird baran Anstoß nehmen — Sört nun weiter! Nach Tafel, wenn ber trube Geift bes Weins Das Berg nun öffnet und bie Augen schließt, 1315 Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn.

Terzky. Wie? Denkt Ihr, daß sie sich durch einen Eid Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gaukelkunft betrüglich abgelistet? 1320

Ilo. Gefangen haben wir sie immer — Last sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mögen. Um Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Beteuern.

Berräter sind sie einmal, mussen's sein, 1325 So machen sie aus der Not wohl eine Tugend.

Terzty. Nun, mir ist alles lieb, geschieht nur was, Und rücken wir nur einmal von der Stelle.

Ilo. Und dann — liegt auch so viel nicht dran, wie weit

Wir damit langen bei ben Generalen; 1330 Genug, wenn wir's dem Herrn nur überreden, Sie seien sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hätte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

Terzky. Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. 1335

Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Geht er mit fühnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal 1340 Entschlüpft er, und es scheint, als wär' es ihm Um nichts zu thun, als nur, am Platz zu bleiben.

Ilo. Er seine alten Plane aufgegeben!
Ich sag' Euch, daß er wachend, schlasend mit
Nichts anderm umgeht, daß er Tag für Tag
Deswegen die Planeten fragt —

LIO

Teratu. Ja, wist Ihr, Daß er sich in ber Nacht, die jeto kommt, Im aftrologischen Turme mit dem Doktor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es foll eine wicht'ge Nacht fein, bor' ich, 1350 Und etwas Großes, Langerwartetes Um himmel vorgehn.

Wenn's hier unten nur geschieht. Bllo. Die Generale sind voll Eifer jett Und werden sich zu allem bringen laffen, Rur um ben Chef nicht zu verlieren. Seht! 1355 So haben wir den Anlag vorderhand Bu einem engen Bunbnis wibern Sof. Unschuldig ist der Name zwar, es heißt: Man will ihn beim Kommando bloß erhalten. Doch wißt Ihr, in der Hitze bes Verfolgens 1360 Verliert man balb ben Anfang aus ben Augen. Ich bent' es schon zu farten, daß ber Fürst Sie willig finden - willig glauben foll Bu jedem Wagftud. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ift ber große Schritt 1365 Mur erst gethan, ben sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird ber Notzwang ber Begebenheit Ihn weiter schon und weiter führen! nur Die Wahl ift's, was ihm schwer wird; brangt die Not, Dann kommt ihm seine Stärke, seine Klarheit. 1370 Terzfy. Das ist es auch, worauf ber Feind nur wartet.

Das heer uns zuzuführen.

3llo. Kommt! Wir muffen Das Werf in biesen nachsten Tagen weiter forbern,

1375

Alls es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

Geht Ihr hin, Illo.

Terzky. Geht I Ich muß die Gräfin Terzky hier erwarten.

Wißt, daß wir auch nicht mußig sind — wenn ein 1380 Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft.

Ilo. Ja, Eure Hausfrau lächelte so liftig.

Was habt ihr?

Terzky. Ein Geheimnis! Still! Sie kommt! (3llo geht ab.)

#### Zweiter Auftritt.

Graf und Gräfin Terzky, die aus einem Kabinett heraustritt, hernach ein Bedienter, barauf Ilo.

Terzky. Kommt sie? Ich halt' ihn länger nicht zurück.

Grafin. Gleich wird fie ba fein. Schick' ihn nur.

Terzky. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit 1386

Beim Herrn verdienen werden. Über diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überredet und mußt wissen, Wie weit du gehen kannst.

- Gräfin. Ich nehm's auf mich. 1390 (Für sich.) Es braucht hier keiner Vollmacht — ohne Worte, Schwager,

Verstehn wir und — Errat' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen?

Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis 1395
Mit einem Bräutigam, den niemand kennt,
Mag andre blenden! Ich durchschaue dich —

Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel
Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit
Bleibt alles überlassen. Wohl! — Du sollst

Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (fommt). Die Generale! (Ab.)

Terzky (zur Gräfin). Sorg' nur, daß du ihm Den Kopf recht warm machst, was zu denken giebst — Wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange Bedenke bei der Unterschrift.

Grafin. Sorg' bu fur beine Gafte! Beh und schick' ihn.

Terzty. Denn alles liegt bran, daß er unterschreibt.

Grafin. Bu beinen Gaften. Beh!

Ilo (fommt zurud). Wo bleibt Ihr, Terzfy?

Das Haus ift voll, und alles wartet Eucr.

Terzky. Gleich, gleich! (Bur Gräfin.) Und daß er nicht zu lang verweilt — 1410

Es möchte bei bem Alten sonst Berbacht —

Gräfin. Unnöt'ge Sorgfalt! (Terzin und 3llo gehen.)

### Dritter Auftritt.

Grafin Tergty. Max Piccolomini.

Max (blickt schüchtern herein): Base Terzky! Darf ich? (Tritt bis in die Mitte des Zimmers, wo er sich unruhig umsieht.) Sie ist nicht da! Wo ist sie?

Gräfin. Sehen Sie nur recht

In jene Ede, ob sie hinterm Schirm / Bielleicht verstedt —

Max. Da liegen ihre Handschuh! 1415 (Will hastig barnach greifen, Gräfin nimmt sie zu sich.) Ungut'ge Tante! Sie verleugnen mir — Sie haben Ihre Lust dran, mich zu guälen.

Gräfin. Der Dant für meine Daby'!

Max. D, fühlten Sie, Wie mir zu Mute ift! — Seitbem wir hier sind — So an mich halten, Wort' und Blicke wägen! 1420 Das bin ich nicht gewohnt!

Gräfin. Sie werden sich An manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit besassen. 1425

Max. Wo aber ift sie? Warum kommt sie nicht? Gräfin. Sie muffen's ganz in meine Hände legen. Ber kann es besser auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch darf wissen, auch Ihr Vater nicht,

Der gar nicht!

Mar. Damit hat's nicht Not. Es ist 1430 Hier kein Gesicht, an das ich's richten möchte, Was die entzückte Seele mir bewegt.

— D Tante Terzky! Ist denn alles hier Verändert, oder bin nur ich's! Ich sehe mich Wie unter fremden Menschen. Keine Spur 1435 Von meinen vor'gen Wünschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Ich war doch sonst In eben dieser Welt nicht unzufrieden.

Die Kameraden sind mir unerträglich, 1440
Der Bater selbst, ich weiß ihm nichts zu sagen,
Der Dienst, die Waffen sind mir eitler Tand.
So müßt' es einem sel'gen Geiste sein,
Der aus den Wohnungen der ew'gen Freude
Zu seinen Kinderspielen und Geschäften, 1445
Zu seinen Neigungen und Brüderschaften,
Zur ganzen armen Menschheit wiedersehrte.

Gräfin. Doch muß ich bitten, ein'ge Blicke noch Auf diese ganz gemeine Welt zu werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht. 1450

Max. Es geht hier etwas vor um mich, ich feh's Un ungewöhnlich treibender Bewegung; Wenn's fertig ift, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo benken Sie, daß ich gewesen, Tante? Doch feinen Spott! Mich angstigte bes Lagers 1455 Bewühl, die Flut zudringlicher Befannten, Der fabe Scherz, bas nichtige Befprach, Es wurde mir ju eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen biefem vollen Bergen Und eine reine Stelle für mein Glück. 1460 Rein Lächeln, Gräfin! In ber Kirche war ich. Es ift ein Kloster hier, jur Simmelspforte, Da ging ich hin, ba fand ich mich allein. Db bem Altar hing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemälde war's, doch war's der Freund, 1465 Den ich in diesem Augenblicke suchte. Wie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glang, die Inbrunft ber Berehrer -Es hat mich nicht gerührt, und fest auf einmal Ward mir die Andacht flar, so wie die Liebe. 1470

Grafin. Genießen Sie Ihr Glud. Bergeffen Sie Die Welt um sich herum. Es foll bie Freundschaft Indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur sei'n Sie bann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird. 1475

Max. Wo aber bleibt sie benn! - D goldne Zeit Der Reife, wo uns jebe neue Sonne Bereinigte, die spate Nacht nur trennte! Da rann fein Sand, und feine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Überseligen 1480 In ihrem ew'gen Laufe stillzusteben. D! Der ift aus dem Himmel schon gefallen, Der an ber Stunden Bechfel benfen muß! Die Uhr schlägt feinem Glücklichen.

Grafin. Wie lang ift es, baß Sie Ihr Berg entbedten? 1485

Max. Heut früh wagt' ich bas erfte Wort. Grafin. Wie? Heute erft in biefen zwanzig Tagen? Max. Auf jenem Jagbschloß war es, zwischen hier

und Nepomut, wo Sie uns eingeholt, Der letten Station bes gangen Wegs. In einem Erter ftanben wir, ben Blid Stumm in bas obe Felb hinaus gerichtet, Und vor uns ritten die Dragoner auf, Die uns ber Bergog jum Geleit gefendet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigfeit, Und gitternd endlich wagt' ich bieses Wort: "Dies alles mahnt mich, Fraulein, daß ich heut Von meinem Glude scheiben muß. Gie werben In wenig Stunden einen Bater finden,

Bon neuen Freunden sich umgeben febn;

1500

1495

1490

3ch werbe nun ein Frember fur Gie fein, Berloren in ber Menge" - "Sprechen Sie Mit meiner Base Terzin!" fiel sie schnell Mir ein, die Stimme gitterte, ich fah Gin glühend Rot bie schönen Wangen farben, Und von der Erbe langsam sich erhebend Trifft mich ihr Auge — ich beherrsche mich

1505

Nicht länger —

(Die Pringeffin erscheint an ber Thure und bleibt fteben, von ber Grafin, aber nicht von Piccolomini bemerft.)

faffe fühn fie in die Urme,

Mein Mund berührt ben ihrigen — ba rauscht' es Im nahen Saal und trennte und — Sie waren's. 1510 Bas nun geschehen, wiffen Gie.

Grafin (nach einer Paufe mit einem verftohlnen Blid auf Thefla). Und find Sie so bescheiben ober haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimnis fragen?

Mar. Ihr Geheimnis?

Gräfin. Run ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, 1516 Was sie in biesem ersten Angenblick Des überraschten Bergens -

Nun? Mar (lebhaft).

### Vierter Auftritt.

Borige. Thefla, welche fcnell hervortritt.

Thefla. Spart Euch die Mühe, Tante! Das hört er beffer von mir felbft. Mar (tritt gurud). Mein Fraulein! -

Bas ließen Sie mich sagen, Tante Terzky! 1520 Thekla (zur Gräfin). Ist er schon lange hier? Grässin. Ia wohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Bo bleibt Ihr auch so lang? Thekla Die Mutter weinte wieder so Ich sek' sie

Thekla. Die Mutter weinte wieder so. Ich seh' sie leiden

— Und kann's nicht ändern, daß ich glücklich bin. 1525 Max (in ihren Anblick verloren). Jest hab' ich wieder Mut, Sie anzusehn.

Beut konnt' ich's nicht. Der Glanz ber Ebelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir bie Geliebte.

Thekla. So sah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz. Max. D! diesen Morgen, als ich Sie im Kreise r Ihrigen, in Baters Armen fand,

Der Ihrigen, in Baters Armen fand, Mich einen Fremdling sah in diesem Kreise — Wie drängte mich's in diesem Augenblick, Ihm um den Hals zu fallen, Bater ihn

Zu nennen! Doch sein strenges Auge hieß 1535

Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich,

Die, wie ein Kranz von Sternen, Sie umgaben.

Warum auch mußt' er beim Empfange gleich

Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer 1540

Den Engel schmuden, auf bas heitre Berg Die traur'ge Burbe feines Standes werfen!

Wohl darf die Liebe werben um die Liebe,

Doch foldem Glang barf nur ein König nahn.

Thekla. D, still von dieser Mummerei! Sie sehn, Wie schnell die Bürde abgeworfen ward. (Zur Gräfin.) Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? 1547

Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht!

War er boch ein ganz andrer auf ber Reise! So ruhig hell! so froh beredt! Ich wünschte, Sie immer fo zu fehn und niemals anders.

1550

Max. Sie fanben sich, in Ihres Baters Urmen, In einer neuen Welt, die Ihnen hulbigt, War's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

Thefla. Ja! Bieles reigt mich hier, ich will's nicht leugnen, 1555

Mich reizt die bunte, friegerische Buhne, Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an bas Leben, an bie Wahrheit fnüpft, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

Max. Mir machte sie mein wirklich Glud jum

Auf einer Insel in des Äthers Höhn ette Sab' ich gelebt in diesen letten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' kant Und biefe Brucke, bie jum alten Leben

Burud mich bringt, trennt mich von meinem himmel.

Thefla. Das Spiel bes Lebens sieht sich heiter an, Wenn man ben sichern Schat im Bergen trägt, 1567 Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert, / Bu meinem schönern Eigentum gurud -

(Abbrechend, und in einem fcherzhaften Ton.) Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes

In dieser furgen Gegenwart gefehn! Und doch muß alles dies dem Wunder weichen, Das biefes Schloß geheimnisvoll verwahrt.

Grafin (nachsinnenb). Was ware bas? Ich bin boch auch befannt

In allen bunfeln Eden biefes Saufes.

1575

1570

Thefla (lächelnd). Bon Geistern wird ber Weg bagu beschütt.

3wei Greife halten Wache an ber Pforte.

Grafin (lacht). Ach fo! ber aftrologische Turm! Wie hat sich

Dies Beiligtum, das sonft so streng verwahrt wird,

1580

Gleich in ben ersten Stunden Euch geöffnet? Thefla. Ein fleiner alter Mann mit weißen Saaren Und freundlichem Gesicht, ber feine Gunft Mir gleich geschenft, schloß mir die Pforten auf.

Mar. Das ift bes Herzogs Aftrolog, ber Seni.

Thekla. Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sei, in welchem Tag und Monat, 1586 Db eine Tages= ober Nachtgeburt —

Gräfin. Beil er bas Horoftop Euch stellen wollte.

Thefla. Auch meine Sand besah er, schüttelte Das Haupt bedenklich, und es schienen ihm 1590 Die Linien nicht eben zu gefallen.

Gräfin. Wie fandet Ihr es benn in biesem Saal?

Ich hab' mich stets nur flüchtig umgesehn.

Thekla. Es ward mir wunderbar zu Mut, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat; 1595 Denn eine duftre Nacht umgab mich plöglich, Von feltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich her Sechs oder sieben große Königsbilber, Den Zepter in der Hand, und auf dem Haupt 1600 Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Turm schien von den Sternen nur zu kommen. Das wären die Blaneten, sagte mir Mein Führer, sie regierten bas Geschick,

Drum feien fie als Könige gebilbet. 1605 Der außerste, ein grämlich finftrer Greis Mit bem trübgelben Stern, fei ber Saturnus; Der mit bem roten Schein, grab' von ihm über, In friegerischer Rüftung, fei ber Mars, Und beibe bringen wenig Glud ben Menschen. 1610 Doch eine schöne Frau ftand ihm gur Seite, Sanft schimmerte ber Stern auf ihrem Saupt, Das fei bie Benus, bas Geftirn ber Freude. Bur linten Sand erschien Merfur geflügelt. Gang in ber Mitte glangte filberhell 1615 Gin heitrer Mann, mit einer Königeftirn. Das sei ber Jupiter, bes Baters Stern, Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite.

Max. D, nimmer will ich feinen Glauben schelten Un ber Geftirne, an ber Geifter Macht. Nicht bloß ber Stolz bes Menschen füllt ben Raum Mit Beiftern, mit geheimnisvollen Rraften, Much für ein liebend Berg ift bie gemeine Ratur zu eng, und tiefere Bebeutung Liegt in bem Märchen meiner Kinderjahre, Alls in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die heitre Welt ber Bunder ift's allein, Die bem entgüdten Bergen Untwort giebt, Die ihre ew'gen Raume mir eröffnet, Mir taufend Zweige reich entgegenftredt, Worauf ber trunfne Beift sich selig wiegt. Die Fabel ift ber Liebe Beimatwelt, Bern wohnt sie unter Feen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil sie göttlich ift. Die alten Fabelwesen sind nicht mehr,

1630

1625

1620

1635

Das reizende Geschlecht ift ausgewandert : Doch eine Sprache braucht bas Berg; es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieder, Und an bem Sternenhimmel gehn fie jest, Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt; 1640 Dort winfen sie bem Liebenden herab, Und jedes Große bringt und Jupiter Noch biefen Tag und Benus jedes Schone.

Thefla. Wenn bas die Sternenkunft ift, will ich froh Bu biesem heitern Glauben mich bekennen. 1645 Es ift ein holber, freundlicher Gebanke, Daß über uns, in unermegnen Sohn, Der Liebe Rrang aus funkelnben Geftirnen, Da wir erst wurden, schon geflochten ward.

Grafin. Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat ber 1650 Simmel;

Wohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verleten! Was Venus band, die Bringerin bes Gluds, Rann Mars, ber Stern bes Ungluds, schnell gerreißen.

Max. Bald wird fein buftres Reich zu Ende fein! Befegnet fei bes Fürften ernfter Gifer, 1655 Er wird ben Olzweig in ben Lorbeer flechten Und der erfreuten Welt den Frieden schenfen. Dann hat sein großes Berg nichts mehr zu wünschen, Er hat genug für feinen Ruhm gethan, Rann jest fich felber leben und ben Seinen. 1660 Auf seine Guter wird er sich zurudziehn, Er hat zu Bitschin einen schönen Sit, Auch Reichenberg, Schloß Friedland liegen heiter; Bis an ben Fuß ber Riesenberge bin 1665 Streckt sich bas Jagbgehege feiner Wälber.

Dem großen Trieb, dem prächtig schaffenden, Kann er dann ungebunden, frei willfahren.
Da kann er fürstlich jede Kunst ermuntern
Und alles würdig Herrliche beschüßen —
Kann bauen, pflanzen, nach den Sternen sehn — 1670
Ja, wenn die kühne Kraft nicht ruhen kann,
So mag er kämpsen mit dem Glement,
Den Fluß ableiten und den Felsen sprengen
Und dem Gewerd die leichte Straße bahnen.
Aus unsern Kriegsgeschichten werden dann
1675
Erzählungen in langen Winternächten —

Gräfin. Ich will benn boch geraten haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen.

Denn eine Braut, wie die, ift es wohl wert,

Daß mit dem Schwert um sie geworben werde. 1680

Max. D! ware sie mit Waffen zu gewinnen!

Gräfin. Was war das? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hört' ich

Im Tafelzimmer heft'gen Streit und Larmen. (Gie geht hinaus.)

# Fünfter Auftritt.

#### Thefla und Max Biccolomini.

Thekla (sobald die Gräfin sich entsernt hat, schnell und heimlich zu Piccolomini). Trau' ihnen nicht, sie meinen's falsch. Max. Sie könnten — Thekla. Trau' niemand hier, als mir. Ich sah es gleich,

Sie haben einen Zweck.

1695

Mar. Zweck! aber welchen?

Was hätten sie bavon, und Hoffnungen —

Thekla. Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ist nicht

Ihr Ernft, und ju beglücken, ju verbinden.

Max. Wozu auch diese Terzkyd? Haben wir 1690 Nicht beine Mutter? Ja, die Gütige

Berdient's, daß wir uns findlich ihr vertrauen.

Thekla. Sie liebt dich, schätt dich hoch vor allen ans dern;

Doch nimmer hatte sie ben Mut, ein solch Geheimnis vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

Mar. Warum überall Auch das Geheimnis? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu deines Vaters Füßen, Er soll mein Glück entscheiden, er ist wahrhaft, 1700 Ist unverstellt und haßt die frummen Wege, Er ist so gut, so edel —

Thekla. Das bift bu!

Max. Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ist's denn das erste Mal, daß er das Seltne, 1705
Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich,
Zu überraschen wie ein Gott; er muß
Entzücken stets und in Erstaunen sehen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Geständnis, beines bloß erwartet, 1710
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst
Mich zweiselnd an? Was hast du gegen deinen Bater?

Thefla. Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find' ich ibn.

Alls bag er Zeit und Muße konnte haben, Un unfer Glück zu benten. (3hn gartlich bei ber Sand faffenb.)

Folge mir! 1715

Lag nicht zu viel uns an bie Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzfys bankbar sein Für jebe Gunft, boch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als sie wurdig find, und uns Im übrigen — auf unfer Berg verlaffen.

- I720 Max. D, werben wir auch jemals glücklich werben? Thekla. Sind wir's benn nicht? Bist bu nicht mein? Bin ich

Richt bein? - In meiner Geele lebt Gin hoher Mut, die Liebe giebt ihn mir -Ich follte minder offen fein, mein Berg 1725 Dir mehr verbergen; also will's die Sitte. Wo aber ware Wahrheit hier für bich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Wir haben und gefunden, halten und Umschlungen, fest und ewig. Glaube mir, 1730 Das ift um vieles mehr, als fie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Raub In unfere Bergens Innerstem bewahren. Mus himmels Sohen fiel es uns herab, Und nur bem himmel wollen wir's verbanken. 1735 Er fann ein Bunber für uns thun.

### Sechster Auftritt.

Grafin Tergfy ju ben Borigen.

Gräfin (preffiert). Mein Mann schickt her. Es sei bie höchste Zeit.

Er soll zur Tafel —

(Da jene nicht barauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt euch!

Thefla. D, nicht boch!

Es ist ja faum ein Augenblick.

Gräfin. Die Zeit vergeht Euch schnell, Prinzessin Nichte.

Mar. Es eilt nicht, Base.

Gräfin. Fort, fort! Man vermißt Sie.

Der Bater hat sich zweimal schon erkundigt.

Thefla. Gi nun! ber Bater!

Gräfin. Das versteht Ihr, Richte.

Thekla. Was soll er überall bei ber Gesellschaft? Es ist sein Umgang nicht; es mögen würd'ge, 1745

Berdiente Manner fein; er aber ift

Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft.

Gräfin. Ihr mochtet ihn wohl lieber gang behalten? Thekla (lebhaft). Ihr habt's getroffen. Das ift meine Meinung.

Ja, laßt ihn ganz hier, laßt ben Herren sagen — 1750 Gräfin. Habt Ihr ben Kopf verloren, Nichte? — Graf!

Sie wiffen die Bedingungen.

Max. Ich muß gehorchen, Fräulein. Leben Sie wohl. (Da Thekla sich schnell von ihm wentet.)

Was fagen Sie?

Thefla (ohne ihn anzusehen). Nichts. Geben Sie. Max. Rann ich's,

Wenn Sie mir zürnen —

(Er nahert fich ihr, ihre Augen begegnen sich; sie steht einen Augenblick schweigend, bann wirft sie fich ihm an bie Bruft, er bruckt sie fest an sich.)

Gräfin. Weg! Wenn jemand fame! 1755 Ich höre Lärmen — Fremde Stimmen nahen. (Wax reißt sich aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thefla folgt ihm aufangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanken versenkt stehen. Eine Guitarre liegt auf dem Tische, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwerzmütig praludiert hat, fällt sie in den Gesana.)

### Siebenter Auftritt.

Thefla (fpielt und fingt).

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,
Das Mägdlein wandelt an Users Grün,
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,
Und sie singt hinaus in die finstre Nacht,
Das Auge von Weinen getrübet.

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer,
Und weiter giebt sie dem Wunsche nichts mehr.
Du Heilige, ruse dein Kind zurück,
Ich habe genossen das irdische Glück,
Ich habe gelebt und geliebet.

### Achter Auftritt.

Grafin fommt jurud. Thefla.

Gräfin. Was war bas, Fräulein Nichte? Fi! Ihr werft Euch

Ihm an den Ropf. Ihr solltet Euch doch, dächt' ich, Mit Eurer Person ein wenig teurer machen.

Thefla (indem fie aufsteht). Was meint Ihr, Tante? Gräfin. Ihr sollt nicht vergessen, 1770 Wer Ihr seid, und wer er ist. Ja, bas ift Euch

Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Thefla. Mas benn?

Gräfin. Daß Ihr bes Fürften Friedland Tochter feib.

Thekla. Nun? und was mehr?

Gräfin. Bas? Gine schöne Frage.

Thefla. Was wir geworben find, ift er geboren.

Er ift von altlombardischem Geschlecht, 1776

Ift einer Fürstin Sohn!

Gräfin. Sprecht Ihr im Traum? Kürwahr, man wird ihn höflich noch brum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu beglücken Mit seiner Sand.

Thefla. Das wird nicht nötig sein. 1780 Gräfin. Ja, man wird wohl thun, sich nicht auszusetten.

Thefla. Sein Vater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts bagegen haben —

Grafin. Sein Bater! Seiner! Und ber Gure, Nichte?

Thefla. Nun ja! Ich bent', Ihr fürchtet seinen Bater, 1785

Weil Ihr's vor bem, vor seinem Bater, mein' ich, So fehr verheimlicht.

Gräfin (fieht fie forschend an). Nichte, Ihr feib falsch.

Thekla. Seid Ihr empfindlich, Tante? D, seid gut!

Gräfin. Ihr haltet Guer Spiel icon für gewonnen -

Jauchet nicht zu frühe!

Thekla. Seib nur gut! 1790

Gräfin. Es ist noch nicht so weit.

Thekla. Ich glaub' es wohl.

Gräfin. Denkt Ihr, er habe sein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit ausgewendet, Jedwedem stillen Erdenglück entsagt, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, 1795 Sein edles Haupt der Sorge hingegeben, Mur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? Um dich zuletzt aus beinem Stift zu ziehn, Den Mann dir im Triumphe zuzuführen, Der deinen Augen wohlgefällt? — Das hätt' er 1800 Wohlseiler haben können! Diese Saat Ward nicht gepslanzt, daß du mit kind'scher Hand Die Blume brächest und zur leichten Zier

Thekla. Was er mir nicht gepflanzt, bas könnte boch Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. 1806 Und wenn mein gütig freundliches Geschick Aus seinem furchtbar ungeheuren Dasein Des Lebens Freude mir bereiten will —

Gräfin. Du siehst's wie ein verliebtes Mädchen an. Blick' um dich her. Besinn' dich, wo du bist — 1811 Richt in ein Freudenhaus bist du getreten, Zu keiner Hochzeit sindest du die Wände Geschmückt, der Gäste Haupt bekränzt. Hier ist Kein Glanz, als der von Wassen. Ober denkst du, 1815 Man führte diese Tausende zusammen, Beim Brautsest dir den Reihen aufzuführen? Du siehst des Vaters Stirn gedankenvoll,

Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Wage liegt
Das große Schicksal unsers Hauses!
Laß jest des Mädchens kindische Gefühle,
Die kleinen Bünsche hinter dir! Beweise,
Daß du des Außerordentlichen Tochter bist!
Das Weib soll sich nicht felber angehören,
An fremdes Schicksal ist sie fest gebunden.
Die aber ist die Beste, die sich Fremdes
Aneignen kann mit Wahl, an ihrem Herzen
Es trägt und pslegt mit Innigkeit und Liebe.

Thekla. So wurde mir's im Kloster vorgesagt.
Ich hatte keine Wünsche, kannte mich 1830
Als seine Tochter nur, des Mächtigen,
Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang,
Gab mir kein anderes Gefühl, als dies:
Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern.

Gräfin. Das ist bein Schicksal. Füge bich ihm willig.

Ich und die Mutter geben bir bas Beispiel.

Thekla. Das Schicksal hat mir den gezeigt, dem ich Mich opfern soll; ich will ihm freudig folgen.

Gräfin. Dein Herz, mein liebes Kind, und nicht bas

Schicksal.

Thefla. Der Zug bes Herzens ist bes Schicksals Stimme. 1840

Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein

Ist dieses neue Leben, das ich lebe.

Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich,

Ch' feine schone Liebe mich befeelte?

Ich will auch von mir felbst nicht kleiner benken, 1845

S. W.

9

1850

Der das Unschätzbare besitzt. Ich fühle Die Kraft mit meinem Glücke mir verliehn. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Daß ich mir selbst gehöre, weiß ich nun, Den festen Willen hab' ich kennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Brust, Und an das Höchste kann ich alles setzen.

Gräfin. Du wolltest bich bem Bater widerseten, Wenn er es anders nun mit dir beschlossen? 1855 — Ihm benkst du's abzuzwingen? Wisse, Kind! Sein Nam' ist Friedland.

Thekla. Auch ber meinige. Er foll in mir die echte Tochter finden. Gräfin, Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt

Frafin. Wie? Gein Monardy, fein Kaifer zwings ihn nicht,

Und bu, sein Mädchen, wolltest mit ihm kämpfen? 1860 Thekla. Was niemand wagt, kann seine Tochter wagen.

Gräfin. Nun wahrlich! barauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hindernis besiegt,
Und in dem eignen Willen seiner Tochter
Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind, Kind! 1865
Noch hast du nur das Lächeln deines Baters,
Haft sinnes Jornes Auge nicht gesehen.
Bird sich die Stimme beines Widerspruchs,
Die zitternde, in seine Nähe wagen?
Bohl magst du dir, wenn du allein bist, große Dinge
Vorsehen, schöne Rednerblumen slechten,
Mit Löwenmut den Taubensinn bewassnen.
Zedoch versuch's! Tritt vor sein Auge sin,
Das sest auf dich gespannt ist, und sag' nein!

Bergehen wirst du vor ihm, wie das zarte Blatt 1875
Der Blume vor dem Feuerblick der Sonne.

— Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind!

Zum Äußersten soll's ja nicht kommen, hoff' ich —
Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sein,
Daß seine Zwecke deinem Wunsch begegnen.

1880
Doch das kann nimmermehr sein Wille sein,
Daß du, die stolze Tochter seines Glücks,
Wie ein verliebtes Mädchen dich gebärdest,
Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je
Der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer, 1885
Das Liebe bringt, dasur bezahlen soll! (Sie geht ab.)

# Neunter Auftritt.

Thefla allein.

Dank dir für beinen Wink! Er macht
Mir meine böse Ahnung zur Gewißheit.
So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund
Und keine treue Seele hier — wir haben
1890
Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Kämpfe.
Du, Liebe, gieb uns Krast, du göttliche!
O! sie sagt wahr! Nicht frohe Zeichen sind's,
Die diesem Bündnis unsrer Herzen leuchten.
Das ist kein Schauplat, wo die Hossnung wohnt.
Nur dumpfes Kriegsgetöse rasselt hier,
Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüstet,
Zum Todeskampf gegürtet, tritt sie auf.
Es geht ein sinstrer Geist durch unser Haus,

Es geht ein finstrer Geist durch unser Haus, Und schleunig will das Schicksal mit und enden. 1900 Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus, Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah und seh' sie näher schweben. Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben. (Man hört von ferne die Taselmusse.)

1905

D! wenn ein Haus im Fener soll vergehn, Dann treibt der Himmel sein Gewölf zusammen, Es schießt der Blit herab aus heitern Höhn, Aus unterird'schen Schlünden sahren Flammen, 1910 Blindwütend schlendert selbst der Gott der Freude Den Bechkrauz in das brennende Gebäude! (Sie geht ab.)

1

# Vierfer Aufzug.

Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte desselben und nach der Tiefe des Theaters eine reich ausgeschmückte Tasel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzky und Maradas, sigen. Rechts und links davon, mehr nach hinten zu, noch zwei andre Taseln, welche jede mit sechs Gästen besetzt sind. Borwärts steht der Kredenztisch, die ganze vordere Bühne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ist in Bewegung; Spielleute von Terzkys Regiment ziehen über den Schauplat um die Tasel herum. Noch ehe sie sich ganz entsernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzky mit einer Schrift, Isolani mit einem Pokal entgegen.

# Erster Auftritt.

Terzfy. Ifolani. Mar Biccolomini.

Ifolani. Herr Bruber, was wir lieben! Nun, wo ftedt Er?

Geschwind an Seinen Plat! Der Terzsty hat
Der Mutter Ehrenweine preisgegeben; 1915
Es geht hier zu, wie auf dem Heidelberger Schloß.
Das Beste hat Er schon versäumt. Sie teilen
Dort an der Tasel Fürstenhüte aus,
Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein,
Des Sternbergs Güter werden ausgeboten 1920
Samt allen großen böhm'schen Lehen; wenn

Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab. Marsch! Set' Er sich!

Colalto und Got (rufen an der zweiten Tafel). Graf Pics colomini!

Terzky. Ihr follt ihn haben! Gleich! — Lies biefe Cidesformel,

Ob dir's gefällt, so wie wir's aufgesetzt.

1925

Es haben's alle nach ber Reih' gelesen,

Und jeder wird den Namen drunter setzen.

Mar (liest). "Ingratis servire nefas."

Isolani. Das klingt, wie ein lateinscher Spruch — Berr Bruber,

Wie heißt's auf beutsch?

1930

Teraty. Dem Undankbaren bient fein rechter Mann! Max. "Nachdem unser hochgebietender Feldherr, ber burchlauchtige Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Kränfungen bes Kaifers Dienst zu verlaffen gemeint gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen laffen, noch langer bei ber Urmee zu verbleiben und ohne unfer Genehmhalten sich nicht von und zu trennen: als verpflichten wir und wieder inegefamt, und jeber für sich insbesondere, anstatt eines forperlichen Gibes - auch bei ihm ehrlich und getreu zu halten, uns auf feinerlei Beise von ihm zu trennen und fur benfelben alles bas Unfrige, bis auf ben letten Blutstropfen, aufauseten, soweit nämlich unfer bem Raifer geleifteter Gib es erlauben wirb. (Die letten Worte werben von Ifolani nachgesprochen.) Wie wir benn auch, wenn einer ober ber andere von und, diesem Berbundnis zuwider, fich von ber gemeinen Sache absondern follte, benfelben als einen bundesflüchtigen Berrater erflaren und an feinem Sab SC. III.]

und Gut, Leib und Leben Rache bafür zu nehmen vers bunden sein wollen. Solches bezeugen wir mit Untersschrift unsers Namens."

Terzky. Bist du gewillt, dies Blatt zu unterschreiben? Isolani. Was sollt' er nicht! Jedweder Offizier Bon Ehre kann das — muß das — Tint' und Feder! Terzky. Laß gut sein bis nach Tasel.

Isolani (Mar fortziehend). Komm' Er, fomm' Er! 1935 (Beide gehen an die Tafel.)

# Zweiter Auftritt.

Tergty. Neumann.

Terzky (winkt bem Neumann, ber am Rrebengisch, gewartet, und tritt mit ihm vorwärts). Bringst bu die Abschrift, Neusmann? Gieb! Sie ist

Doch so verfaßt, daß man sie leicht verwechselt?

Neumann. Ich hab' sie Zeil' um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie beine Ercellenz es mir geheißen. 1940

Terzky. Gut! Leg' sie borthin, und mit bieser gleich Ins Feuer! Was sie soll, hat sie geleistet. (Neumann legt die Kopie auf den Tisch und tritt wieder zum Schenktisch.)

### Dritter Auftritt.

Illo fommt aus bem zweiten Bimmer. Tergfy.

Illo. Wie ist es mit dem Piccolomini? Terzky. Ich denke, gut. Er hat nichts eingewendet. Illo. Er ist der einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Vater — Habt ein Aug' auf beide! 1946 Terzky. Wie sieht's an Eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Gafte warm?

Illo. Sie find
Ganz fordial. Ich denk', wir haben sie.
Und wie ich's Euch vorausgesagt — schon ist 1950
Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß
Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal
Beisammen sei, meint Montecuculi,
So müsse man in seinem eignen Wien
Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, 1955
Wär's nicht um diese Piccolomini,
Wir hätten den Betrug uns können sparen.
Terzky. Was will der Buttler? Still!

# Pierter Auftritt.

Buttler gu ben Borigen.

Buttler (von ber zweiten Tafel fommenb). Lafit Guch nicht ftoren.

Ich hab' Euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glück zum Geschäfte — und was mich betrifft, 1960 (geheimnisvoll) So könnt Ihr auf mich rechnen.

Illo (lebhaft). Können wir's? Buttler. Mit ober ohne Klausel! gilt mir gleich. Bersteht Ihr mich! Der Fürst kann meine Treu' Auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Offizier, so lang ihm 1965 Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Gefallen wird, sein eigner Herr zu sein. Terzty. Ihr treffet einen guten Tausch. Kein Karger, Kein Ferdinand ist's, dem Ihr Euch verpflichtet. 1970 Buttler (ernst). Ich biete meine Treu nicht feil, Graf Terzky,

Und wollt Euch nicht geraten haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jest freiwillig mich erbiete. Ja, mich samt meinem Regiment bring' ich 1975 Dem Herzog, und nicht ohne Folgen soll Das Beispiel bleiben, dent' ich, das ich gebe.

Illo. Wem ift es nicht befannt, daß Oberst Buttler Dem ganzen Seer voran als Muster leuchtet!

Buttler. Meint Ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht

Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt,

Benn mir der wohlgesparte gute Name
So volle Rache kauft im sechzigsten! —
Stoßt euch an meine Rede nicht, ihr Herrn.
Euch mag es gleichviel sein, wie ihr mich habt,

Und werdet, hoff' ich, selber nicht erwarten,
Daß euer Spiel mein grades Urteil frümmt —
Daß Bankelsinn und schnellbewegtes Blut,
Noch leichte Ursach sonst den alten Mann
Bom langgewohnten Ehrenpfade treibt.

1990
Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen,
Beil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

Illo. Sagt's rund heraus, wosür wir Euch zu halten — Buttler. Für einen Freund! Nehmt meine Hand barauf,

Mit allem, was ich hab', bin ich ber eure.

Nicht Männer bloß, auch Gelb bedarf der Fürst.

2025

Ich hab' in seinem Dienst mir was erworben,
Ich leih' es ihm, und überlebt er mich,
Ist's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe.
Ich steh' allein da in der Welt und kenne
Nicht das Gefühl, das an ein teures Weib
Den Mann und an geliebte Kinder bindet,
Mein Name stirbt mit mir, mein Dasein endet.

Illo. Nicht Eures Gelds bedarf's - ein Herz, wie Euers,

Wiegt Tonnen Golbes auf und Millionen. 2005 Buttler. Ich fam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland

Nach Prag mit einem Herrn, ben ich begrub.

Bom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf,

Durch Kriegsgeschick, zu dieser Bürd' und Höhe,

Das Spielzeug eines grillenhasten Glücks.

2010

Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind,

Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

Ilo. Verwandte sind sich alle starken Seelen.

Buttler. Es ist ein großer Augenblick der Zeit,

Dem Tapsern, dem Entschloßnen ist sie günstig,

Wie Scheidemunze geht von Hand zu Hand,

Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer.

Uralter Häuser Enkel wandern aus,

Ganz neue Wappen kommen auf und Namen;

Auf deutscher Erde unwillkommen wagt's

Ein nördlich Volk, sich bleibend einzubürgern.

Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft,

Um Main ein machtig Fürstentum zu gründen; Dem Mansfelb fehlte nur, bem Salberstädter,

Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert

red

Landeigentum sich tapfer zu erfechten. Wer unter diesen reicht an unsern Friedland? Nichts.ift so hoch, wonach der Starke nicht Befugnis hat die Leiter anzusepen.

Terzen. Das ist gesprochen wie ein Mann! 2030 Buttler. Versichert euch der Spanier und Welschen, Den Schotten Leßly will ich auf mich nehmen.

Rommt zur Gesellschaft! Kommt!

Terzky. Wo ist ber Kellermeister? Laß aufgehn, was du hast! die besten Weine! Heut gilt es. Unsre Sachen stehen gut. 2035 (Gehen, jeder an seine Tasel.)

### Jünfter Auftritt.

Rellermeister mit Renmann vorwarts fommend. Bebiente geben ab und gu.

Rellermeifter. Der eble Bein! Benn meine alte Berrichaft,

Die Frau Mama, bas wilbe Leben sah,
In ihrem Grabe kehrte sie sich um! —
Ja, ja! Herr Offizier! Es geht zurück
Mit diesem ebeln Haus — Kein Maß noch Ziel! 2040
Und die durchlauchtige Verschwägerung
Mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen.

Neumann. Behüte Gott! Jest wird ber Flor erft angehn.

Rellermeister. Meint Er? Es ließ' sich vieles bavon sagen.

Bedienter (fommt). Burgunder für ben vierten Tisch! Kellermeister. Das ist 2045

Die siebenzigste Flasche nun, herr Leutnant.

Bedienter. Das macht, ber beutsche Herr, ber Ties fenbach,

Sigt bran. (Geht ab.)

Kellermeister (zu Neumann fortsahrend). Sie wollen gar zu hoch hinaus. Lurfürsten,

Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun,

Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, 2050 Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben. (Bu den Bes dienten)

Was steht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Valfty hat ein leeres Glas vor sich!

Zweiter Bebienter (fommt). Den großen Kelch verslangt man, Kellermeister, 2055

Den reichen, guldnen, mit dem bohmischen Bappen, Ihr wißt schon welchen, hat ber herr gefagt.

Rellermeister. Der auf bes Friedrichs seine Königsfronung

Bom Meister Wilhelm ift verfertigt worden,

Das schöne Prachtstud aus der Prager Beute? 2060 Zweiter Bedienter. Ja, den! Den Umtrunk wollen sie mit halten.

Kellermeister (mit Kopfschütteln, indem er ben Potal hewors holt und ausspült). Das giebt nach Wien was zu besrichten wieder!

Neumann. Zeigt! Das ist eine Pracht von einem Becher!

Bon Golde schwer und in erhabner Arbeit
Sind kluge Dinge zierlich brauf gebilbet. 2065 Gleich auf bem ersten Schilblein: laßt 'mal sehn! (Croscer

2085

2090

Die stolze Amazone da zu Pferd,
Die übern Arummstab sest und Bischofsmüßen,
Auf einer Stange trägt sie einen Hut,
Nebst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn.
2070
Könnt Ihr mir sagen, was das all bedeutet?

Kellermeister. Die Weibsperson, die Ihr da seht zu Roß,

Das ist die Wahlfreiheit der böhmischen Kron'.
Das wird bedeutet durch den runden Hut
Und durch das wilde Roß, auf dem sie reitet.

Des Menschen Zierat ist der Hut, denn wer
Den Hut nicht sigen lassen darf vor Kaisern
Und Königen, der ist kein Mann der Freiheit.

Neumann. Was aber soll der Kelch da auf der Fahn'? Rellermeister. Der Kelch bezeugt die böhmische Kirschenfreiheit, 2080

Bie sie gewesen zu der Bäter Zeit. Die Bäter im Hussitenkrieg erstritten Sich dieses schöne Vorrecht übern Papst, Der keinem Laien gönnen will den Kelch. Nichts geht dem Utraquisten übern Kelch, Es ist sein köstlich Kleinod, hat dem Böhmen

Sein teures Blut in mancher Schlacht gekostet. Neumann. Was fagt bie Rolle, die ba brüber schwebt? Kellermeister. Den böhmischen Majestätsbrief zeigt

sie an,

Den wir dem Kaiser Rudolf abgezwungen, Ein köstlich unschäßbares Pergament, Das frei Geläut' und offenen Gesang Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten. Doch seit der Gräßer über uns regiert,

2105

Sat bas ein End', und nach ber Prager Schlacht, 2095 Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren. Ift unser Glaub' um Kangel und Altar, Und unfre Bruder feben mit bem Ruden Die Beimat an, ben Majestätsbrief aber Berschnitt ber Raiser selbst mit feiner Schere. 2100 Reumann. Das alles wißt 3hr! Bohl bewandert

feid Ihr

In Eures Landes Chronif, Rellermeister.

Rellermeifter. Drum waren meine Ahnherrn Tabo: riten

Und dienten unter bem Profop und Bisfa. Fried' sei mit ihrem Staube! Rampften sie Für eine gute Sache boch — Tragt fort!

Reumann. Erft laßt mich noch bas zweite Schilblein sehn.

Sieh boch, bas ift, wie auf bem Prager Schloß Des Raifers Rate Martinig, Slawata Ropf unter sich herabgestürzet werben. 2110 Bang recht! Da steht Graf Thurn, ber es befiehlt.

(Bebienter geht mit bem Relch.)

Kellermeifter. Schweigt mir von diesem Tag, es war ber brei=

Undzwanzigste bes Mais, ba man eintausend Sechshundert schrieb und achtzehn. Ift mir's boch, Als war' es heut, und mit bem Ungludstag 2115 Fing's an, das große Herzeleid bes Landes. Seit biesem Tag, es sind jest fechzehn Jahr, Ist nimmer Fried' gewesen auf ber Erden —

Un ber zweiten Tafel (wird gerufen). Der Fürst von Weimar!

Un der dritten und vierten Tafel. Herzog Berns hard lebe!

(Mufit fällt ein.)

Erfter Bedienter. Bort den Tumult!

3weiter Bedienter (fommt gelaufen). Habt ihr gehört? Sie lassen 2120

Den Weimar leben.

Dritter Bebienter. Oftreichs Feind!

Erster Bedienter. Den Lutheraner! Zweiter Bedienter. Borhin, da bracht' der Deodat des Kaisers

Gefundheit aus, da blieb's ganz mäuschenftille.

Keller meister. Beim Trunk geht vieles drein. Ein orbentlicher

Bedienter muß kein Ohr für so was haben. 2125 Dritter Bedienter (beiseite zum vierten). Pass ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater

Quiroga recht viel zu erzählen haben;

Er will dafür uns auch viel Ablaß geben.

Vierter Bedienter. Ich mach' mir an des Ilo feisnem Stuhl

Deswegen auch zu thun, so viel ich kann, 2130

Der führt bir gar verwundersame Reden. (Geben zu ben Tafeln.)

Kellermeister (zu Neumann). Wer mag ber schwarze Herr sein mit bem Kreuz,

Der mit Graf Palffy so vertraulich schwatt?

Neumann. Das ist auch einer, bem sie zu viel trauen, Maradas nennt er sich, ein Spanier. 2135

Rellermeister. 's ift nichts mit ben Hispaniern, sag' ich Guch,

Die Welschen alle taugen nichts.

Neumann. Gi, ei,

So folltet Ihr nicht sprechen, Kellermeifter.

Es find bie erften Generale brunter,

Auf die der Herzog just am meisten halt.

2140

(Terzky kommt und holt bas Papier ab, an ben Tafeln entsteht eine Bewegung.)

Kellermeister (zu ben Bebienten). Der Generalleutenant steht auf. Gebt acht!

Sie machen Aufbruch. Fort und ruckt bie Seffel! (Die Bedienten eilen nach hinten. Gin Teil ber Gafte fommt vorwarts.)

### Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini kommt im Gespräch mit Maradas, und beibe stellen sich ganz vorne hin auf eine Seite des Profzeniums. Auf die entgegengesetzte Seite tritt Max Piccolomini, allein, in sich gekehrt und ohne Anteil an der übrigen Handlung. Den mittlern Naum zwischen beiden, doch einige Schritte mehr zurück, erfüllen Buttler, Isolani, Götz, Tiefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzky.

Ifolani (während baß bie Gesellschaft vorwärts kommt). Gut' Nacht! Gut' Nacht, Colalto — Generalleutnant, Gut' Nacht! Ich sagte besser, guten Morgen.

Göt (zu Tiesenbach). Herr Bruber, prosit Mahlzeit! Tiefenbach. Das war ein königliches Mahl!

Göt. 3a, die Frau Gräfin 2146

Berfteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Gott hab' fie felig! Das war eine Hausfrau!

Ifolani (will weggehen). Lichter! Lichter!

Terzky (kommt mit ber Schrift zu Isolani). Herr Bruber! Zwei Minuten noch. Hier ist 2150

Noch was zu unterschreiben.

Ifolani. Unterschreiben,

So viel Ihr wollt! Verschont mich nur mit Lesen.

Terzky. Ich will Euch nicht bemühn. Es ist der Eid, Den Ihr schon kennt. Nur einige Federstriche. 2154 (Wie Isolani die Schrift dem Octavio hinreicht.)

Wie's kommt! Wen's eben trifft! Es ist kein Rang hier. (Octavio durchläust die Schrift mit anscheinender Gleichgültigkeit. Terzky beobachtet ihn von weitem.)

Göt (zu Terzeh). Herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle.

Terzky. Eilt doch nicht so — Noch einen Schlaftrunk — He!

(Bu ben Bedienten.)

Göt. Bin's nicht im stand.

Terzky. Ein Spielchen.

Götz. Exfusiert mich!

Tiefenbach (fest fich). Bergebt, ihr Herrn. Das Stes hen wird mir fauer.

Terzky. Macht's Euch bequem, Herr Generalfeldzeug= meister! 2160

Tiefenbach. Das Haupt ist frisch, ber Magen ist gesund,

Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Isolani (auf seine Korpulenz zeigend). Ihr habt bie Last auch gar zu groß gemacht.

(Octavio hat unterschrieben und reicht Terzsty die Schrift, der sie dem Isolani giebt. Dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.)

Tiefenbach. Der Krieg in Pommern hat mir's zuge-

Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, 2165 Das werb' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden. Göt. Ja wohl! ber Schwed' frug nach ber Jahrszeit nichts.

(Terzih reicht bas Papier an Don Marabas; biefer geht an ben Tifch, zu unterschreiben.)

Octavio (nahert fich Buttlern). Ihr liebt bie Bacchusfeste auch nicht fehr,

Herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, deucht mir, besser Euch gefallen 2170 Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.

Buttler. Ich muß gestehn, 's ist nicht in meiner Art. Octavio (zutraulich näher tretend). Auch nicht in meiner, kann ich Euch versichern,

Und mich erfreut's, sehr wurd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. 2175 Ein halbes Dupend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokayerwein, ein offnes Herz babei

Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's! Buttler. Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es

mit. 2180

(Das Papier kommt an Buttlern, ber an ben Tisch geht, zu untersichen. Das Proszenium wird leer, so bag beide Biccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen bleiben.

Octavio (nachdem er seinen Sohn eine Zeitlang aus der Ferne stillschweigend betrachtet, nahert sich ihm ein wenig). Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund.

Max (wendet sich schnell um, verlegen). Ich — bringende Geschäfte hielten mich.

Octavio. Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier? Max. Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht. Octavio (rückt ihm noch näher). Ich darf nicht wissen, was so lang bich aufhielt? 2185

(listig) — Und Terzky weiß es doch.

Max. Bas weiß der Terzky?

Octavio (bebeutend). Er war der einz'ge, der dich nicht vermißte.

Ifolani (ber von weitem acht gegeben, tritt dazu). Recht, alter Bater! Fall ihm ins Gepad!

Schlag die Quartier' ihm auf! es ist nicht richtig.

Terzky (kommt mit ber Schrift). Fehlt keiner mehr? Hat alles unterschrieben? 2190

Octavio. Es haben's alle.

Terzky (rufend). Nun? Wer unterschreibt noch? Buttler (zu Terzky). Zähl' nach! Just breißig Namen mussen's sein.

Tergfy. Gin Kreuz steht hier.

Tiefenbach. Das Kreuz bin ich.

Ifolani (zu Terzen). Er kann nicht schreiben, doch fein Kreuz ist gut

Und wird ihm honoriert von Jud und Christ. 2195 Octavio (pressiert, zu Max). Gehen wir zusammen, Oberst. Es wird spät.

Terzky. Ein Piccolomini nur ist aufgeschrieben.

Isolani (auf ihn zeigenb). Gebt acht! Es fehlt an biesem steinernen Gast,

Der uns den ganzen Abend nichts getaugt.

(Max empfängt aus Terzins Sanben bas Blatt, in welches er gebanken:
Los hineinfieht.)

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Illo femmt aus bem hintern Zimmer: er hat ben golbnen Bokal in ber Sand und ift fehr erhitt; ihm folgen Got und Buttler, bie ihn zurückhalten wollen.

Illo. Was wollt ihr? Laßt mich! Götz und Buttler. Illo, trinkt nicht mehr! 2200 Illo (geht auf Octavio zu und umarmt ihn, trinkend). Octavio, das bring' ich dir! Erfäuft.

Sei aller Groll in biesem Bundestrunk! Weiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf' mich, Und ich dich auch nicht! Laß Vergangenes Vergessen sein! Ich schäße dich unendlich, 2205

(ihn zu wiederholtenn Malen fuffend)

Ich bin bein bester Freund, und bag ihr's wist! Wer mir ihn eine falsche Kage schilt, Der hat's mit mir zu thun.

Terzky (beiseite). Bist du bei Sinnen? Bebent' boch, Illo, wo du bist!

Illo (treuherzig). Bas wollt ihr, es sind lauter gute Freunde. 2210

(Sich mit vergnügtem Geficht im Rreise umsehenb.)

Es ift fein Schelm bier unter uns, bas freut mich.

Tergky (zu Buttler, bringend). Nehmt ihn doch mit Euch fort! Ich bitt' Euch, Buttler.

(Buttler führt ihn an ben Schenftisch).

Isolani (zu Max, ber bisher unverwandt, aber gebankenlos in bas Papier gesehen). Wird's bald, Herr Bruder? Hat Er's durchstudiert? Max (wie aus einem Traum erwachend). Was foll ich? Terzky und Isolani (zugleich). Seinen Namen brunter setzen.

(Man fieht ben Octavio ängstlich gespannt ben Blick auf ihn richten.) Max (giebt es zuruch). Laßt's ruhn bis morgen. Es ist ein Geschäft,

Sab' heute feine Faffung. Schidt mir's morgen.

Terzfy. Bedent' Er boch -

Ifolani. Frijch! Unterschrieben! Bas?

Er ist ber jungste von ber ganzen Tafel,

Wird ja allein nicht flüger wollen fein,

Alls wir zusammen! Seh' Er her! Der Bater 2220 Sat auch, wir haben alle unterschrieben.

Terzen (zum Octavio). Braucht Euer Ansehn boch. Besbeutet ihn.

Octavio. Mein Sohn ist mundig.

3llo (hat ben Pofal auf ben Schenftisch gesetht). Wovon ist bie Rebe?

Tergfy. Er weigert sich, bas Blatt zu unterschreiben.

Mar. Es wird bis morgen ruhen konnen, fag' ich.

Illo. Es kann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben.

Mar. Illo, schlaf wohl.

Ilo. Rein, so entkömmst du nicht!

Der Fürst foll seine Freunde kennen lernen. (Es fammeln sich alle Gafte um bie beiben.)

Max. Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß ber Fürst,

Es wissen's alle, und der Fragen braucht's nicht. 2231 Ilo. Das ist der Dank, das hat der Fürst davon,

Daß er die Welschen immer vorgezogen!

Tergfy (in höchster Berlegenheit zu ben Rommandeurs, bie einen

Auflauf machen). Der Wein spricht aus ihm! Sort ihn nicht, ich bitt' euch.

Isolani (lacht). Der Wein erfindet nichts, er schwatt's nur aus. 2235

Illo. Wer nicht ist mit mir, ber ist wiber mich.

Die gartlichen Gewiffen! Wenn sie nicht

Durch eine Hinterthür, burch eine Klausel —

Terzfy (fällt ichnell ein). Er ift gang rafend, gebt nicht acht auf ihn.

Illo (lauter schreienb). Durch eine Rlausel sich salvieren fönnen. 2240

Bas Klausel? Hol ber Teufel biese Klausel —

Max (wird aufmertfam und sieht wieder in die Schrift). Was ift benn hier so hoch Gefährliches?

Ihr macht mir Neugier, naber hinzuschaun.

Terafy (beiseite zu Illo). Bas machst bu, Illo? Du verberbest und!

Tiefenbach (zu Colalto). Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anbers. 2245

Gög. Es fam mir auch so vor.

Was ficht das mich an? Ifolani.

Wo andre Namen, fann auch meiner ftehn.

Tiefenbach. Bor Tisch war ein gewisser Borbehalt Und eine Rlausel brin von Raisers Dienst.

Buttler (zu einem ber Kommanbeurs). Schämt euch, ihr Berrn! Bebenft, worauf es ankommt. 2250

Die Frag' ift jest, ob wir ben General Behalten follen ober ziehen laffen?

Man kann's so scharf nicht nehmen und genau.

Isolani (zu einem ber Generale). Sat sich ber Fürst auch so verflausuliert,

Als er bein Regiment bir zugeteilt? 2255 Terzky (zu Göt). Und Euch bie Lieferungen, bie an tausenb

Pistolen Cuch in einem Jahre tragen?

Illo. Spisbuben selbst, die und zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ist, der sag's! Da bin ich!

Tiefenbach. Run, nun! Man spricht ja nur.

Max (hat gelesen und giebt das Papier zuruck). Bis morgen also! 2260

Illo (vor Wut stammelnb und seiner nicht mehr mächtig, halt ihm mit ber einen hand bie Schrift, mit ber andern ben Degen vor). Schreib — Judas!

Ifolani. Pfui, Illo!

Octavio. Terzky. Buttler (zugleich). Degen weg! Mar (ist ihm rasch in ben Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, zu Graf Terzky). Bring ihn zu Bette!

(Er geht ab. Illo, fluchend und scheltenb, wird von einigen Kommansbeurs gehalten. Unter allgemeinen Aufbruch fällt ber Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Gin Bimmer in Piccolominis Wohnung. Es ift Nacht.

#### Erster Auftritt.

Octavio Biccolomini. Kammerdiener leuchtet. Gleich barauf Mar Piccolomini.

Octavio. Sobald mein Sohn herein ift, weiset ihn Zu mir — Was ist die Glocke?

Kammerbiener. Gleich ift's Morgen.

Octavio. Sett Euer Licht hieher — Wir legen und Nicht mehr zu Bette; Ihr könnt schlafen gehn. 2266 (Kammerdiener ab. Octavio geht nachbenkend durchs Zimmer. Max Biccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, nub sieht ihm einige Augenblicke schweigend zu.)

Max. Bist du mir bös, Octavio? Weiß Gott,
Ich bin nicht schuld an dem verhaßten Streit.
— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben;
Was du gebilliget, das konnte mir 2270
Auch recht sein — doch es war — du weißt — ich kann
In solchen Sachen nur dem eignen Licht,
Nicht fremdem folgen.

Octavio (geht auf ihn zu und umarmt ihn). Folg' ihm ferner auch,

, harmless

Mein bester Sohn! Es hat bich treuer jett Geleitet, als bas Beifpiel beines Baters. 2275 Max. Erflär' bich beutlicher. Octavio. Ich werd' es thun. Nach bem, was biese Nacht geschehen ift, Darf fein Beheimnis bleiben zwischen uns. (Rachbem beibe fich niebergefest.) Mar, sage mir, was bentst bu von bem Gib, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt? 2280 Mar. Für etwas Unverfänglichs halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe. Octavio. Du hattest bich aus feinem andern Grunde Der abgedrungnen Unterschrift geweigert? Max. Es war ein ernst Geschäft — ich war zerftreut -2285 Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend — Octavio. Sei offen, Mar. Du hattest keinen Argwohn -Mar. Worüber Argwohn? Nicht ben minbesten. Detavio. Dank's beinem Engel, Biccolomini! Unwissend zog er dich zurück vom Abgrund. 2290 Mar. Ich weiß nicht, was du meinst. Detavio. Ich will dir's sagen: Bu einem Schelmftud folltest bu ben Ramen Bergeben, beinen Pflichten, beinem Gib Mit einem einz'gen Feberstrich entsagen. Max (steht auf). Octavio!

Octavio. Bleib sitzen. Viel noch hast du 2295 Von mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreislicher Verblendung. Das schwärzeste Komplott entspinnet sich

2305

Bor beinen Augen, eine Macht ber Solle Umnebelt beiner Sinne hellen Tag -2300 3ch barf nicht länger schweigen, muß bie Binde Von beinen Augen nehmen.

Mar. Eh' du sprichst, Bebent' es wohl! Wenn von Bermutungen Die Rebe fein foll - und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jest nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen.

Octavio. So ernsten Grund bu haft, bies Licht ju

fliehn,

So bringenbern hab' ich, baß ich bir's gebe Ich founte bich ber Unschuld beines Bergens, Dem eignen Urteil ruhig anvertraun; 2310 Doch beinem Bergen felbst feh' ich bas Ret Berberblich jett bereiten — Das Geheimnis, (ihn scharf mit ben Augen firierenb)

Das bu vor mir verbirgft, entreißt mir meines.

Max (versucht zu antworten, ftodt aber und ichlagt ben Blid verlegen ju Boben).

Octavio (nach einer Banfe). Go wiffe benn! Man bintergeht bich - spielt

Aufs schändlichste mit bir und mit uns allen. 2315 Der Bergog stellt sich an, als wollt er bie Armee verlaffen; und in biefer Stunde Wird's eingeleitet, die Urmee bem Raifer

- Bu ftehlen und bem Feinde juguführen! Max. Das Pfaffenmärchen fenn' ich, aber nicht 2320

Aus beinem Mund erwartet' ich's ju hören.

Octavio. Der Mund, aus bem bu's gegenwärtig hörst,

1 Barrest Strong

Berburget bir, es fei fein Bfaffenmarchen.

Max. Bu welchem Rasenden macht man ben Herzog! Er fonnte baran benfen, breißigtausend 2325 Geprüfter Truppen, ehrlicher Golbaten, Worunter mehr benn tausend Ebelleute, Von Gib und Pflicht und Ehre wegzulocken, Bu einer Schurfenthat sie zu vereinen?

Octavio. So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er feinesweges — mas er von uns will, 2331 Führt einen weit unschuldigeren Namen. Nichts will er, als bem Reich ben Frieden schenken; Und weil ber Raiser biefen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn bazu zwingen! 2335 Bufrieden stellen will er alle Teile Und jum Erfat für feine Muhe Bohmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

Mar. Sat er's um uns verbient, Octavio, Daß wir — wir so unwürdig von ihm benken? 2340

Octavio. Bon unserm Denken ift hier nicht bie Rebe.

Die Sache spricht, die flaresten Beweise. Mein Sohn! bir ift nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit bem Sofe ftehn - boch von ben Ranten, Den Lügenfünften haft bu feine Ahnung, Die man in Ubung fette, Meuterei Im Lager auszufaen. Aufgelöst Sind alle Bande, die ben Offizier Un feinen Raifer feffeln, ben Solbaten Bertraulich binden an bas Bürgerleben. Pflicht= und gesethlos fteht er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er schützen foll,

2350

2345

Und brobet, gegen ibn bas Schwert zu fehren.

Es ist so weit gefommen, bag ber Raiser In diesem Augenblick vor seinen eignen 2355 Armeen gittert - ber Verrater Dolche In seiner Sauptstadt fürchtet - seiner Burg: Ja, im Begriffe fteht, Die garten Enfel grands Richt vor den Schweben, vor den Lutheranern - Rein! vor ben eignen Truppen wegzuflüchten. 2360 Max. Bor' auf! Du ängstigest, erschütterft mich.

Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken gittert; Doch mahres Unglud bringt ber falfche Wahn.

Detavio. Es ist fein Wahn. Der burgerliche Krieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, 2365 Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Oberften sind viele langst erfauft, Der Subalternen Treue manft; es wanken Schon gange Regimenter, Garnisonen. Ausländern find bie Festungen vertraut, 2370 Dem Schafgotich, bem verbächtigen, hat man Die gange Mannschaft Schlesiens, bem Terzty Fünf Regimenter, Reiterei und Fugvolf, Dem Illo, Kinsty, Buttler, Ifolan Die bestmontierten Truppen übergeben. 2375

Mar. Und beiben auch.

Weil man uns glaubt zu haben, Detanio. Bu loden meint burch glänzenbe Bersprechen. So teilt er mir bie Fürstentumer Glat Und Sagan zu, und wohl feh' ich ben Angel, Womit man bich zu fangen benft. Rein! Rein! Mar. 2380

Rein! sag' ich bir!

Octavio. D, öffne boch bie Augen!

3000

Weswegen, glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Rat zu pflegen?
Wann hätte Friedland unsers Rats bedurft?
Wir sind berusen, uns ihm zu verkausen 2385
Und — weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben.
Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben —
Auch deinen Bater sähest du nicht hier,
Wenn höhre Pflicht ihn nicht gesesselt hielt.

Max. Er hat es feinen Sehl, daß wir um feinets willen 2390

Hieher berufen sind — gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pslicht, Daß wir jest auch für ihn was thun!

Detavio. Und weißt du, Was dieses ist, das wir für ihn thun follen? 2395 Des Ilo trunkner Mut hat dir's verraten. Besinn' dich doch, was du gehört, gesehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelaßne, So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht, Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden? 2400

Max. Bas mit dem Blatte diese Nacht geschehn,
Ist mir nichts weiter, als ein schlechter Streich
Bon diesem Illo. Dies Geschlecht von Mäklern
Pflegt alles auf die Spize gleich zu stellen.
Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof
Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen,
Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern.
Der Herzog, glaub' mir, weiß von all dem nichts.

Octavio. Es schmerzt mich, deinen Glauben an den Mann,

[ACT V.

Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen.

Doch sier darf keine Schonung sein — du mußt
Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln.

— Ich will dir also nur gestehn — daß alles,
Was ich dir jest vertraut, was so unglaublich
Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen

2415

— Des Fürsten Munde habe.

Max (in hestiger Bewegung). Nimmermehr! Octavio. Er selbst vertraute mir — was ich zwar längst

Auf anderm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an der Spiße des verbundnen Heers 2420 Den Kaiser zwingen wolle —

Max. Er ift heftig, Es hat der Hof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick des Unmuts, fei's! Mag er sich leicht einmal vergessen haben.

Octavio. Bei kaltem Blute war er, als er mir 2425 Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Bertraun Mir Briefe vor der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter Hilfe Hoffnung geben.

Max. Es fann nicht sein! fann nicht sein! fann nicht sein! 2430

Siehst du, daß es nicht kann! Du hättest ihm Notwendig beinen Abscheu ja gezeigt, Er hatt' sich weisen lassen, ober du

- Du ftundest nicht mehr lebend mir zur Seite!

Octavio. Bohl hab' ich mein Bebenken ihm geaußert, Sab' bringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt; 2436

1 covel

2455

— Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief verstedt.

Max. Du wärst So falsch gewesen? Das sieht meinem Bater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, 2440

Da du von ihm mir Boses sagtest; kann's Noch wen'ger jett, ba du bich selbst verleumdest.

Octavio. Ich brangte mich nicht felbst in sein Bes heimnis.

Max. Aufrichtigkeit verdiente fein Vertraun.

Octavio. Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr. Max. Noch minder würdig beiner war Betrug. 2446 Octavio. Mein bester Sohn! Es ist nicht immer

möglich,

Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten.

In steter Notwehr gegen arge List auch bas rebliche Gemut nicht wahr —?

Das eben ist ber kluch ber bosen That,

Daß fie, fortzeugend, immer Bofes muß gebaren.

Ich flügle nicht, ich thue meine Pflicht;

Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor.

Wohl war' es besser, überall bem Herzen

Bu folgen, doch barüber würde man

Sich manchen guten Zweck versagen muffen.

Hier gilt's, mein Sohn, bem Kaiser wohl zu bienen, Das Herz mag bazu sprechen, was es will.

Das Herz mag bazu sprechen, was es will. 2460 Max. Ich soll bich heut nicht fassen, nicht verstehn.

Der Fürst, sagst du, entbedte redlich dir sein Herz Zu einem bösen Zweck, und du willst ihn

Bu einem guten 3wed betrogen haben!

2470

Hir nicht — Laß mich ben Bater nicht verlieren!

Octavio (unterdrückt seine Empfindlichkeit). Noch weißt du alles nicht, mein Sohn! Ich habe

Dir noch was zu eröffnen. (Nach einer Pause.) Herzog Friedland

Hat seine Zurüstung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet benkt er und Zu überfallen — mit ber sichern Hand Weint er ben goldnen Zirkel schon zu fassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bös geheimnisvolles Schickfal.

Max. Nichts Rasches, Bater! D, bei allem Guten Laß bich beschwören! Keine Übereilung! 2476 Octavio. Mit leisen Tritten schlich er seinen bösen Weg:

So leif' und schlau ist ihm die Nache nachgeschlichen.
Schon steht sie ungesehen, fünster hinter ihm,
Ein Schritt nur noch, und schaubernd rühret er sie an.
— Du hast den Questenberg bei mir gesehn,
2481
Noch kennst du nur sein öffentlich Geschäft,
Auch ein geheimes hat er mitgebracht,
Das bloß für mich war.

Mar. Darf ich's wissen?

Octavio. Mar!

— Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit dem Worte, 2485

Des Vaters Leben dir in deine Hand.

Der Wallenstein ist deinem Herzen teuer,

Ein starkes Band der Liebe, der Verehrung

Knüpst seit der frühen Jugend dich an ihn —

Du nährst den Wunsch — O! laß mich immerhin 2490

Vorgreifen beinem zögernden Vertrauen — Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch Anzugehören.

Max. Vater -

Octavio. Deinem Herzen trau' ich, Doch, bin ich beiner Fassung auch gewiß? Wirst bu's vermögen, ruhigen Gesichts Vor biesen Mann zu treten, wenn ich bir

2495

Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe? Max. Nachdem du seine Schuld mir anvertraut!

Octavio (nimmt ein Papier aus der Schatusse und reicht es ihm hin).

Max. Bas? Bie? Ein offner kaiserlicher Brief. Octavio. Lies ihn.

Max (nachdem er einen Blick hineingeworfen). Der Fürst verurteilt und geächtet! 2500

Octavio. So ist's.

Max. D, das geht weit! D ungludsvoller Irrtum! Octavio. Lies weiter! Faß bich!

Mar (nachdem er weiter gelesen, mit einem Blick bes Erstaunens auf seinen Bater). Wie? Was? Du? Du bist — Octavio. Bloß für den Augenblick — und bis der König

Von Ungarn bei dem Heer erscheinen fann,

Ift das Kommando mir gegeben — 2505

Mar. Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werbest? Das benke ja nicht — Bater! Bater! Bater! Ein unglückseilig Amt ist dir geworden.

Dies Blatt hier — bieses! willst du geltend machen? Den Mächtigen in seines Heeres Mitte, 2510

Umringt von seinen Tausenden, entwaffnen?

- 7 -

S. W.

Du bist verloren — bu, wir alle sinb's!

Octavio. Was ich dabei zu wagen habe, weiß ich.
Ich stehe in der Allmacht Hand; sie wird
Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilde
2515
Bedecken und das Werk der Nacht zertrümmern.
Der Kaiser hat noch treue Diener; auch im Lager
Giebt es der braven Männer gnug, die sich
Zur guten Sache munter schlagen werden.
Die Treuen sind gewarnt, bewacht die andern;
Den ersten Schritt erwart' ich nur, sogleich —

Max. Auf ben Berbacht hin willst bu rasch gleich

handeln?

Octavio. Fern sei vom Kaiser die Tyrannenweise!
Den Willen nicht, die That nur will er strasen.
Noch hat der Kürst sein Schicksal in der Hand — 2525
Er lasse das Verbrechen unvollsührt,
So wird man ihn still vom Kommando nehmen,
Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.
Ein ehrenvoll Eril auf seine Schlösser
Wird Wohlthat mehr, als Strase für ihn sein.
2530
Jedoch der erste offendare Schritt —

Max. Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird Nie einen bösen thun. — Du aber könntest (Du hast's gethan) den frömmsten auch misbeuten.

Octavio. Wie strafbar auch des Fürsten Zwecke waren. Die Schritte, die er öffentlich gethan, 2550 Verstatteten noch eine milbe Deutung. Nicht eher denk' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den Hochverrat bezeugt und ihn verdammt. 2540

Max. Und wer foll Richter brüber fein?

Octavio. — Du selbst.

Max. D, dann bedarf es dieses Blattes nie! Ich hab' bein Wort, du wirst nicht eher handeln, Bevor du mich — mich selber überzeugt.

Octavio. Ist's möglich? Noch — nach allem, was du weißt, 2545

Kannst du an seine Unschuld glauben?

Max (lebhast). Dein Urteil kann sich irren, nicht mein Herz.

(Gemäßigter fortsahrend.) Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer.

Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft,
So gleicht er ihnen auch in wunderbarer,
Deheimer, ewig unbegriffner Bahn.
Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird
Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen
Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.
Octavio. Ich will's erwarten.

2555

# Zweiter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerbiener. Gleich barauf ein Rurier.

Octavio. Was giebt's?

Kammerdiener. Ein Eilbot wartet vor der Thur. Octavio. So früh am Tag! Wer ist's? Wo kommt er her?

Rammerbiener. Das wollt' er mir nicht fagen.

Octavio. Führ' ihn herein. Laß nichts davon verslauten.

(Rammerbiener ab. Rornett tritt ein.)

Seid Ihr's, Kornett? Ihr kommt vom Grafen Gallas? Gebt her ben Brief.

Kornett. Bloß munblich ist mein Auftrag. 2561 Der Generalleutnant traute nicht.

Octavio. Was ist's?

Kornett. Er läßt Euch sagen — Darf ich frei hier sprechen?

Octavio. Mein Sohn weiß alles.

Kornett. Wir haben ihn.

Octavio. Wen meint Ihr?

Rornett. Den Unterhanbler, ben Sefin!

Octavio (schnell). Habt ihr? 2565

Kornett. Im Böhmerwald erwischt' ihn Hauptmann Mohrbrand

Vorgestern fruh, als er nach Negensburg Zum Schweben unterwegs war mit Depeschen.

Octavio. Und die Depeschen -

Kornett. Hat der Generalleutnant Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gefangnen. 2570 Octavio. Run endlich! endlich! Das ist eine große Zeitung!

Der Mann ift und ein fostbares Gefäß,

Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel?

Kornett. An sechs Pakete mit Graf Terzkys Wappen.

Octavio. Reins von bes Fürsten Sand?

Rornett. Nicht, daß ich mußte. 2575

Octavio. Und ber Sesina?

Kornett. Der that sehr erschrocken,

Als man ihm fagt', es ginge nacher Wien.

Graf Altring aber sprach ihm guten Mut ein, Wenn er nur alles wollte frei bekennen.

/ combines

2585

Octavio. Ist Altringer bei Eurem Herrn? 3ch hörte, 2580

Er läge frank zu Ling.

Kornett. Schon seit drei Tagen Ift er zu Frauenberg beim Generallentnant. Sie haben sechzig Kähnlein schon beisammen, Erles'nes Volk, und lassen Euch enthieten, Daß sie von Euch Besehle nur erwarten.

Octavio. In wenig Tagen kann sich viel ereignen.

Wann müßt Ihr fort?

Kornett. Ich wart' auf Eure Orbre.

Octavio. Bleibt bis jum Abend.

Kornett. Wohl. (Will gehen.)

Octavio. Sah Euch boch niemand?

Kornett. Kein Mensch. Die Kapuziner ließen mich Durchs Klosterpförtchen ein, so wie gewöhnlich. 2590

Octavio. Geht, ruht Euch aus und haltet Euch ver-

borgen.

Ich benk Euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh' der Tag, der eben jett am Himmel Verhängnisvoll heranbricht, untergeht, 2595 Muß ein entscheidend Los gefallen sein. (Kornett geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Beibe Piccolomini.

Octavio. Was nun, mein Sohn? Jest werben wir balb klar sein,

— Denn alles, weiß ich, ging burch ben Sesina.

challenge

Max (ber während bes ganzen vorigen Austritts in einem heftigen innern Kampf gestanden, entschlossen). Ich will auf fürzerm Weg mir Licht verschaffen.

Leb wohl!

Octavio. Wohin? Bleib ba!

Max. Bum Fürsten.

Octavio (erschrickt). Was? 2600

Mar (zurudfommenb). Wenn du geglaubt, ich werbe eine Rolle

In beinem Spiele spielen, haft du dich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad sein. Ich kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit Dem Herzen salsch — nicht zusehn, daß mir einer 2605 Alls seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Wosür mich einer kauft, das muß ich sein. — Ich geh' zum Herzog. Heut noch werd' ich ihn 2610 Aufsordern, seinen Leumund vor der Welt Zu retten, eure künstlichen Gewebe

Mit einem graben Schritte zu burchreißen. Octavio. Das wolltest bu?

Mar. Das will ich. Zweiste nicht.

Octavio. Ich habe mich in dir verrechnet, ja. 2615
Ich rechnete auf einen weisen Sohn,
Der die wohlthät'gen Hände würde segnen,
Die ihn zurück vom Abgrund ziehn — und einen
Berblendeten entdeck' ich, den zwei Augen
Zum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt,
Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt.
Befrag' ihn! Geh! Sei unbesonnen gnug,

Ihm beines Vaters, beines Kaisers
Geheimnis preiszugeben. Nöt'ge mich
Zu einem lauten Bruche vor ber Zeit!
2625
Und jest, nachdem ein Bunderwerk des Himmels
Vis heute mein Geheimnis hat beschützt,
Des Argwohns helle Blicke eingeschläfert,
Laß mich's erleben, daß mein eigner Sohn
Mit unbedachtsam rasendem Beginnen
2630
Der Staatskunst mühevolles Werk vernichtet.

Max. D biefe Staatskunft, wie verwünsch' ich sie! Ihr werdet ihn durch eure Staatsfunft noch Bu einem Schritte treiben - Ja! ihr konntet ihn, Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. 2635 D! bas kann nicht gut endigen — und mag sich's Entscheiben, wie es will, ich sehe ahnend Die unglückselige Entwicklung nahen. — Denn biefer Königliche, wenn er fällt, Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen, 2640 Und wie ein Schiff, bas mitten auf bem Weltmeer In Brand gerät mit einem Mal und berftend Auffliegt und alle Mannschaft, die es trug, Ausschüttet plöglich zwischen Meer und himmel, Wird er uns alle, die wir an fein Glud 2645 Befestigt sind, in seinen Fall hinabziehn.

Halte du es, wie du willst! Doch mir vergönne, Daß ich auf meine Weise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh' ber Tag sich neigt, muß sich's erklären, 2650 Ob ich den Freund, ob ich den Vater soll entbehren.

(Indem er abgeht, fällt ber Borhang.)



## NOTES.

# Prolog.

This Prologue was recited on October 12, 1798, when the Weimar Court theatre was re-opened after it had been thoroughly renovated and decorated afresh by the Stuttgart painter and architect Thouret. The theatre had been built in 1780, and it was burnt down in 1825. It was for many years under the management of Goethe, who, in connexion with Schiller, did much to make it a model stage on a small scale.

One of the best actors of the Weimar company, Vohs, recited the prologue in the costume of Max Piccolomini, the rôle which he was to assume in Die Biccolomini.

The prologue consists of three parts. In the first part (II. 1-49) the renovation of the theatre is mentioned, and the public is entreated to welcome on the new stage the well-known old actors, who will do their best to attain to the highest perfection and to win the applause of the best and most competent spectators. In the second part (ll. 50-69) the poet insists that henceforth a new departure becomes necessary for dramatic art: higher aims should be attained by the tragic poet in order not to be put into the shade by the great stage of Reality, filled with the terrors of the French Revolution and the great wars of Napoleon Bonaparte. The third part is a direct introduction to the whole play of Ballen. ftein, only part of which (Ballenfteins Lager) was performed on the 12th of October. The public is informed of the time of action of the play, of ... the general state of Germany, of the character of the hero as conceived by the poet, of the length of the whole drama which may be called a series of pictures, and of the importance of the first part, the Lager, for the whole play. The prologue winds up with a justification of the metrical form deliberately chosen by the poet.

ter Schaubuhne, now usually ber Buhne or bes Theaters. An interesting essay of Schiller's is called Die Schaubuhne als eine moralische Anftalt betrachtet. Cf. the Introduction, p. xiii.

- 1. Der scherzenben... Maste Spiel. Die scherzenbe Maste stands for Die Muse bes Lustspiels, ber Komöbie (Thalia). Die ernste Maste stands for bie Muse bes Trauerspiels, ber Tragodie (Melpomene). The mask is used instead of the Muse wearing it. The Muses of Comedy and of Tragedy were usually represented with masks in their hands.
- 2. ein willig Oft. Adjectives are often uninflected in elevated diction and in poetry before a neuter noun, very rarely before other nouns. In older German they could be placed without inflexion before any noun, e.g. ein bieter Mann, ein ebel Stein, ber jung Herr, tie jung Frau, ein ebel Fraulein, but now such adjectives only survive as the first part of compounds (Bietermann, Cbelstein, Junter, Jungfrau, Ctelstaulein, Mantelsinn (Micc. l. 1988)). Cf. lebend Dentmal (46), ein bebeutend Biel (64), heimlich Gesicht (Lager 78), and many others. Cf. also ein anter Pferb (Vicc. 364).
- 3. Gelichn...hingegeben. After both participles habt is to be understood. Auxiliaries, especially haben, are frequently suppressed in dependent clauses, especially in poetry. For haben cf. l. 14; Lager l. 750; Bicc. ll. 510, 525, etc.; for sein cf. Lager ll. 153, 678, Bicc. l. 596.

weiche 'soft,' here 'easily affected,' 'susceptible.'

7. harmonisch is here not an adverb, but an uninflected adjective. This use of two adjectives, the former of which remains uninflected and is not joined by unb to the latter, is characteristic of Schiller's poetic diction. Cf. Biccol. Il. 464, 667, 1037, 1807, 1808, 2091, 2630, etc. The two words form almost a compound, and the inflection of the latter adjective serves also for the former. Cf. Erdmann's Grundzüge der deutschen Syntax I, § 57 (and § 119). Translate 'a spirit harmonious and losty.'

spricht une ... an (8), 'speaks to us,' 'appeals to us.'

- 8. ebeln @dulenorthnung. The upper tiers of boxes in the theatre were supported by doric columns.
- 9. regt for erregt or regt...an, 'stirs up.' The an can easily be supplied from the preceding line, but it is not necessary, as in poetry simple verbs are often preferred where compounds would be used in prose-Cf. Introd., Chapter II. A. § 17.
- 13. Bir fint. Vohs addresses the public in the name of all his colleagues. bit Mten, 'the old ones,' i.e. 'the same actors.'
- 15. Gin etter Meister refers to A. W. Issland who was a great actor and a well-known poet, a noble character, and a great admirer of

Schiller. He had acted at Weimar in 1796 and 1798, and the remembrance of his performances was yet fresh in the minds of the Weimar public, Goethe and Schiller included. As stage-manager of the Berlin court-theatre he did much to introduce Schiller's great tragedies to the Berlin public. His own plays are dramatised family-scenes, which were much liked by theatre-goers of his time, but which are now almost forgotten. The most famous of them was Die Sager. Cf. l. 53 n.

16. in bie heitern Sohen...entjudent, 'carrying you away into the serene heights.' heiter is an epithet which Schiller is fond of applying to stung, cf. ll. 134 and 138.

entzüden has here its original sense of fortezüden, 'carry away abruptly.'
Hence the infin. used as a noun bas Entzüden, 'the rapture.' We should
now usually say hinreißen. entzüden used as a verb of motion is followed
by in with the accusative.

- 19. Die Bürtigsten, i.e. the very best actors, if only as occasional performers at the Weimar theatre.
- 20. This line and the following refer to Fr. Schröder of Hamburg, the greatest actor of his time, who as stage-manager at Hamburg did much to introduce Shakespeare's and Schiller's great tragedies to the public. The lines 20—23 were inserted by Goethe's wish who very probably wrote them himself, as well as some of the preceding ones (13—14?). Goethe hoped to prevail upon Schröder to come and play at Weimar, and this polite allusion was intended to be an additional inducement. Goethe's and Schiller's wishes in this respect were, however, not fulfilled. Fielitz (Goethestudien, p. 9) ascribes 11. 13—14 and 20—27 to Goethe.
- 22. Nacheiferung must be read with fluctuating stress (schwebente Betonung), as it is a case in which the natural accentuation of ordinary prose (Macheiferung) does not agree with the accentuation required by the metre (Nacheiferung). In such cases, which are of frequent occurrence in Schiller's plays, it is necessary to keep the voice in suspense and to avoid giving one special syllable a higher accent than the others have.
- 23. Compare Lessing's acknowledgment in his Samburgische Dramaturgie, Stud IV: Bas man Lehreiches barin (i.e. in his observations on dramatic recitation) fintet, hat man lebiglich ben Beispielen bes orn. Edhof (a great actor) zu banten; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahieren gesucht. Wie leicht, wie angenehm ift es, einem Kunstler nachzusprichen, tem bas Gute nicht blos gelingt, sondern ber es macht.
- 24. biefer Rreis refers to the circle of spectators whom the actor addresses, his audience, the Weimar public.

bie neue Bunne is not an apposition to bieser Areis, but another witness of the vollenbetes Talent. Hence one would expect Areis and Bunne to be joined by unb. Schiller hopes that the actors will fully develop their talents on the new stage, and that the present spectators will come to witness their persection.

26. es, i.e. bas Talent.

29. rührbar (an unusual word, formed like fühlbar, 'what can be felt'), 'what can be touched,' 'sensitive (to being touched).'

jebem is less usual than burch jeben.

Bauberfclag, m. 'magic touch.'

- 30. Geist in seiner stücktigsten Erscheinung resers to the sugitive manifestations of poetic genius forcibly brought before the public by the actor's art.
  - 31. hafcht, 'catches up'; hence Bafcher, m. 'bailiff.'
- 32. Denn introduces a sentence explaining why the actor before all other artists needs an appreciative and sympathetic public such as is described in 11. 28-31, such as Schiller wished the Weimar public to be.

bes Mimen (cf. l. 41) now usually bes Schauspielers. Der Mime is derived fr. Lat. mimus, Gk μιμος, 'actor.' The derivative mimisch and the noun Mimis, f. are more usual.

- 33. Die munderbare. Adjectives are not unfrequently placed with repetition of the definite article after the substantive as if put in by an afterthought. The adjective thereby gains additional force. Cf. Lager 1, 675, and Biccol. 1, 159 n.
- 34. Benn has here, as it has sometimes, the sense of wahrent, wahrent both, 'whilst,' 'whereas,' marking a strong contrast to what precedes. Cf. Goethe's Fauft, 11. 247—8:

# Ihr Unblid giebt ben Engeln Starte, Benn feiner fie ergrunben mag.

- 35. Sahrtausenten with the stress on the second syllable is, like Sahrzicht and Sahrhumtet and a few other words, e.g. lebentig, wahrhustig, an exception to the general rule that the principal stress in words of German origin is always on the root syllable, and in compounds the first part of which is a substantive or an adjective on the first part, e.g. 3ahraust, m. 'fair,' 3ahrgeld, n. 'annuity,' 3ahrestag, m. 'anniversary.'
  - 36. Sier, i.e. in the case of dramatic art.

flirbt...ab, 'dies away,' 'ceases.'

39. With the ideas expressed in the above passage compare the very similar passage from Alfred de Musset's fine poem A la Malibran

(a great singer), contained in his Poésies Nouvelles, which has been fitly compared by French editors:

O Maria-Félicia! Le peintre et le poète
Laissent, en expirant, d'immortels héritiers;
Jamais l'affreuse nuit ne les prend tout entiers...
Celui-là sur l'airain a gravé sa pensée;
Dans un rhythme doré l'autre l'a cadencée...
Sur la toile en mourant Raphael l'a laissée...
Et de toi, morte hier, de toi, pauvre Marie,
Au fond d'une chapelle il nous reste une croix.

- 40. bit is to be read with a special stress, 'this.' Dit is here demonstrative, which is the primary signification of the definite article. Cf. Lager II. 231, 470; Biccol. 969, 2548 and in many other places.
- 41. This line has become a familiar quotation; three more occur in this Prologue, viz. ll. 48—49, 59—60, and 138. The numerous familiar quotations from Schiller's Ballenstein are given by G. Büchmann in his Gestingelte Worte, Der Citatenschatz des deutschen Volkes, p. 139 sqq. Compare also in Goethe's Faust I (Vorspiel auf dem Theater, ll. 75 sqq.) the speech of the Lustige Berson (the actor) beginning: Benn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte etc.
  - 42. geizen mit, lit. 'to be stingy with,' hence 'to make the most of.'
- 43. ter sein ist, 'which indeed is his own.' Augenblick is here equivalent to Gegenwart.

erfüllen = ausfüllen, 'fill up,' 'use to its full extent.'

- 44. Mitwelt, f. 'contemporaries.' In the same way are formed bie Bermelt, 'former ages,' 'antiquity' and bie Nachwelt, 'posterity,' l. 41. [ich versichern, 'make sure of,' 'take hold of.'
- 46. So, 'thus.' nimmt er... sich... voraus, 'he anticipates (for himself).' sich is the dative of interest. Cf. uns (Lager l. 920, Piccol l. 1734).
  - 50. With this line the second part of the Prologue begins.

ber Runft (dat. of interest) = fur bie Runft.

Thatiens, Europens (73) and similar genitives are now obsolete. The modern forms are Thatias, Europas. Thalia is really the Muse of Comedy, but here the name is used in a general sense for the Muse of Dramatic Poetry.

52. Die alte Bahn refers to such plays as were common at that time dealing with everyday family life. The principal writers of this kind of plays were Iffland and Kotzebue. Schiller himself had in his youth written two family tragedies, i.e. Die Rauber and Cabale und

- Liebe. Die alte Bahn stands here quite generally for all such plays to which Ballenstein was intended to form in every respect a striking contrast.
- 58. Den tiefen Grund ber Menschheit auszuregen, lit. 'stir up the deep bottom of humanity,' hence 'stir up the very depths of the human heart.'
- 59. This line and the following which have become a familiar quotation are characteristic of Schiller's (and Goethe's) high conceptions of the aims of dramatic poetry. The same ideas had been emphasized much more strongly by Schiller in the admirable parody Shatespeares Schatten (1797) which formed part of the samous Xenien (hospitable gifts to bad authors) by Schiller and Goethe.
- 61. ernstem, on account of the great historical events of the last years (French Revolution, Rise of Napoleon Bonaparte, War between France and the First Coalition, Peace of Campo Formio, cf. l. 70 n., Bonaparte's Egyptian expedition, impending War of the Second Coalition). Cf. Schiller's poem Der Antritt bee neuen Jahrhunderts.
- 66. The poet implies that France (Napoleon) is fighting for Setrifonit, and the powers of the Second Coalition (formed in 1798 between England, Austria, Russia, Portugal, Naples and the Ottoman Porte) for Steifeit.
- 67. Schattenbühne, f. 'theatre of Fiction' (Schatten is in this case the genit. plur.). Schiller is fond of using the term Schatten with reference to art. Schatten are not real beings, only semblances of real beings. Die Schattenbühne, 'the stage of Shadows' (not 'of dead people'), is contrasted with tee Lebens Bühne, 'the stage of Life' (1.69).
- 68. The higher aims of tragic poetry are realised by the poet if he treats great subjects of a wider interest than family dramas, if he writes great historical tragedies and in them brings before his audience the struggle of heroic characters. This high aim Schiller wished to attain by his new play Ballenstein.

70. With this line begins the third part of the Prologue.

in biefen Tagen, especially by the Peace of Campo Formio (Oct. 1797), by which, amongst other cessions, Austria agreed to the cession of the left bank of the Rhine from Basel to Andernach, including Mainz, to France. This was indeed no less than the end of the old German Empire, although it was not formally abolished till 1806 by the abdication of the Emperor Francis II.

72. ein willfommner Friede refers to the Peace of Westphalia (Octob. 1648) by which the Thirty Years' War was brought to a close. The

conditions of the Peace were extremely hard for the whole of Germany, but yet peace was welcome, for the resources of all the states of the Empire were completely exhausted.

- 79. The time of action is 1634, the war having begun in 1618. The action of the play occupies four days altogether. Wallenstein was murdered on February 25; hence the action of Wallenstein & Lager is supposed to take place on February 22, 1634.
- 82. in truben Masses ferments,' hence 'is seething in utter confusion.'

bie Welt, as it was a European war.

- 84. Gin Tummesplate von Bassen, lit. 'a wrestling-place of arms,' hence 'an arena resounding with the clash of arms.'
  - tas Reich, i.e. the German Empire. But cf. the note to Lager 1. 165.
- 85. Magreburg, a strong Protestant fortress on the Elbe, had after a heroic defence been taken by assault and destroyed by the troops of the Catholic League under Tilly in 1631.
- 86. Gewerb und Kunststeiß, short for Gewerbsteiß und Kunststeiß. Gewerbsteiß is a common expression, Kunststeiß is formed to match it; lit. 'industry of trade and of art,' say 'industry and art.'
  - 88. Straffose Frechheit, 'insolence which remains unpunished.'
- 89. rohe Horten. The term Horte, f., of Asiatic origin and of late introduction into German, is often used by Schiller with regard to unruly troops of soldiers. Cf. Die Biccolomini l. 496 and Das Lieb von ber Glode, l. 333—5:

Moge nie ber Tag erscheinen, Bo bes ranhen Krieges Gorben Dieses fille Thal burchtoben.

- 90. auf bem verheerten Boben, 'on the devastated soil,' 'in the ruined country.' ver-heeren, O.H.G. heriôn, means really 'to spoil by war,' and corresponds etymologically to the English 'to harrow.'
- 91. Beitgrund stands for Beit-hintergrund, the dark background of this warlike period.

malet fich ... ab (93) = hebt fich ... ab, 'stands out.'

- 94. The following lines refer of course to Wallenstein, but Schiller's contemporaries might well think at the same time of Napoleon Bonaparte.
- 95. Abgett, m. 'idol.' The prefix Ab, (sometimes Aber,) denotes in this and a few other cases a 'bad' sort or even the opposite of what follows, e.g. Abgunft = Misgunft, 'malevolence,' Abermit, 'foolishness,' Aberglaube, 'superstition.' Hence Abgett really means 'false god.'

96. This line shows Wallenstein's critical position.

99. Staffein, f. pl. 'steps' (of a ladder). One often says Er siteg von Staffei zu Staffei. The Low German corresponding form is Stapei, 'stocks,' 'slips' (cf. ein Schiff vom Stapei iassen, 'to launch a ship'). Staffei, Stapei, Stufe, 'step,' and Stapfe in Fußstapfe, 'footstep,' belong to the old root stap, 'to step,' 'to go.'

101. Der, 'his.' The Germ. definite article must often be rendered in Engl. by a possessive pronoun. Cf. Bicc. ll. 377 n., and 1742 n.

Opfer. In ordinary prose one would say jum Opfer fiel.

102. verwirrt, 'confused,' is here equivalent to verbunfelt, 'obscured,' 'darkened.'

at the end of the fourth book, Schiller has given sketches of Wallenstein's character. The character of Wallenstein as exhibited in Schiller's drama differs in various respects from the sketches given in his historical work. Cf. Introd. p. xlii, and Part II, Introd. and p. 287.

105. Schiller maintains that in his play he has produced a historical

and psychological study of Wallenstein's character.

to6. jetes Außerste, 'all extremes.' Art limits and reduces all that is extreme to what is natural, i.e. in true art that which is extreme can find no place.

110. Schiller declares Wallenstein's tragical end to be due not only to his own fault, but also to Fate. The expression ben ungludseigen Gestirnen is at the same time an allusion to Wallenstein's satal belief in the influence of the Stars. Compare Schiller's letter of November 28, 1796 addressed to Goethe when he was busy with writing Ballenstein: Das eigentsiche Schickslaft thut noch zu wenig und der eigene Behler des helben noch zu wiel zu seinem Unglud.

111. heut. Das Lager only was being acted that night under the title Die Ballensteiner. Cf. the Introduction, pp. xlv-xlvi.

114. Schattenbilb, n. 'silhouette.'

118. Wallenstein's crime is represented by Schiller as resulting from that unbounded confidence in himself which the affection of his soldiers inspired.

123. abzurollen, 'to unroll,' 'to unfold' (entfalten). Cp. Schiller's festival play Die hulbigung ber Künste, where Dramatic Art says, ll. 221-222:

Mit allen feinen Tiefen, feinen Soben, Roll' ich bas Leben ab vor beinem Blid.

124. gewinne, 'may win over,' the so-called adhortative subjunctive.

refer to the 'strains of olden times,' to the unusual strains,' seems here to refer to the 'strains of olden times,' to the subject of the play, the unfamiliar times of the Thirty Years' War, rather than to the unfamiliar form of the riming verses in which the Lager is written. The metre is discussed in the following passage (ll. 129 sqq.) and we can hardly suppose this line to be an anticipation; and again, if ungewohnten Tonen referred to the metre, it could only refer to the riming verses of the Camp, the blank verses of the Diccolomini and Ballensteins Tob being quite familiar to the German public. This limitation does again not seem to be justified by the context, the Prologue being in its later parts the Prologue to the whole play.

rgi. The use of rime is very early indeed in German poetry. The oldest German poems were written in alliterative long lines, but as early as the ninth century (Old High German period) many poems were written in rime and ever after that time rime was used by preference in German poetry. The old German verses alluded to in this passage are the so-called Anittelverse which Schiller employed with the most wonderful mastery throughout the Camp. The beginning of Goethe's faust (xvith century subject) is written in the same metre. By using this familiar old German metre Schiller intended to give to Masser steins Lager at once the proper historical colouring. The other parts of the great drama, i.e. Die Biccolomini and Bassensteins Lob, are written in the usual rimeless blank verse. Schiller had even once thought of writing these parts in prose. Cf. Introd. Ch. III. p. xliii.

132. wieter, as in the plays of the XVIIIh century (by Hans Sachs and others) where the doggerels were the ordinary metre.

134. Bahrheit is here equivalent to Birflichfeit, 'Reality.'

135. Sinüberspielt, 'transfers.' This line and those which follow are well explained in Letter 26 (middle) of Schiller's famous Briefe über die afthetische Erziehung bes Menschen. In the 26th Letter he gives a definition of afthetischer Schein (=fine Art) and requires it to be sincere, i.e. not to profess to be bare Reality, but to be an idealised picture of Truth. Similar ideas are expressed in the sixth and seventh stanzas of Schiller's interesting poem An Grethe, als er ven "Mahomet" von Bostaire auf die Bühne brachte. The easy metrical form of Wallensteins Lager is intended to prevent this exquisite introduction to the grand drama from becoming vulgar and commonplace.

S. W. 12

## Wallensteins Lager.

The scenes of Wallenstein's Camp are supposed to take place at Pilsen in Bohemia, on a Sunday. Schiller does not seem to have originally contemplated making the first day a Sunday, because the soldiers' boys are supposed to go to school (l. 161). But when the Capuchin's sermon was introduced into the Lager Schiller made the alteration (l. 487). The exact date would be February 22, 1634, which was not a Sunday. Cf. Protog l. 79 note.

The history of Ballensteine Lager is discussed in the Introd., Chapter III. For the metre cf. the Introduction, Chapter II. B.

#### SCENE I.

Mustritt, m. fr. austreten, 'to step forth,' hence 'to appear on the stage.' As a new scene generally begins with the appearance of a new person on the stage, Mustritt comes to mean 'scene.' The word Scene (pronounce Segene), s. is likewise used; it is derived fr. Fr. scène, fr. Lat. scena, fr. Greek σκηνή, 'a booth,' 'a stage.'

Martetenbergelt, n. 'sutler's tent,' 'canteen.'

Rram. und Tröbelbube. Rram (l. 405), m. 'retail-trade,' 'huxter's shop'; hence Rrämer, m. 'retailer,' 'huxter.' Rrambube, f. 'stall,' 'chandler's shop.' Cp. austramen, l. 559. Eröbel, m. 'rubbish,' 'trumpery'; hence Tröbler, m. 'dealer in odds and ends.' Tröbelbube, f. 'rag-shop,' 'trash-stall.' Hence 'a retail and rag-shop.'

Beldzeichen, n. pl. The original meaning of das Beldzeichen is 'military sign for recognition,' 'field badge.' Hence it took the meaning of either 'sash,' or 'banner.' Cf. l. 349. The latter meaning is now the more usual one (Das Regiment marschierte mit webenden Beldzeichen in die Schlacht), but in this passage Beldzeichen is used as an equivalent to Beldzeiche, f. (Schäupe) 'sash.' The soldiers of the Thirty Years' War had not as a rule regular uniforms but were distinguished by the colour of their sashes.

Rohlfeuer, n. 'coal-fire,' is the regular old form instead of which now Rohlenfeuer is used.

Solvatenjungen. Cf. the note to l. 161.

im 3est wirb gesungen. When the Lager was for the first time represented on the Weimar stage it both opened and wound up with a soldiers' song. The introductory song was suppressed in the printed editions, but the concluding one still remains. The former one was conceived in the style of the songs in Schiller's earliest play Die Rauber, and originally written by Goethe, some stanzas being added by Schiller, who

thought Goethe's song too short. The whole poem (7 stanzas) is printed in Vollmer's edition of Ballenstein, pp. 433-4, as "Solbatenchor ju Ballensteins Lager." The following stanzas will give an idea of the whole:

- I. Es leben bie Solbaten! Der Bauer giebt ben Braten, Der Gartner giebt ben Most; Das ift Solbatentost. Tra ba ra la la la!
- 2. Der Burger muß uns baden, Den Abel muß man zwacken, Sein Anecht ift unfer Anecht; Das ift Solbatenrecht! Era ba etc.
- 4. Seut schwören wir ber Sanne, Und morgen ber Sufanne, Die Lieb' ift immer neu; Das ift Solbatentreu. Tra ba etc.
- 7. Es heißt bei unsern Vesten: Bestohlnes schmedt am besten, Unrechtes Gut macht fett; Das ift Solbatengebet.

  Tra ba ra la la la la!

Schiller also wished to write a soldiers' song on the destruction of Magdeburg (Letter to Goethe, Oct. 5, 1798), but a poem on this subject which was found among Goethe's papers with a few pencil notes of Goethe's seems rather to be an old popular song of the seventeenth century than the poem contemplated by Schiller. This poem has been printed by Düntzer in his edition of Goethe's Gebichte (Kürschners National-Litteratur) II, 146—7.

- 1. ablaufen, 'run off,' hence 'come off,' 'end.'
- 2. Bleiben wir von..., 'let us keep away from ....'
- 3. Sinb for Es sinb or Das sinb or Sie sinb.... Pronouns are very frequently omitted in familiar language at the beginning of sentences, cf. ll. 7, 35, 36, 91, 250, 264, 290, 361, 633, 743 etc. and Biccol. l. 2052.

End is here the so-called ethical dative which occurs likewise in older English and is familiar to readers of Shakespeare, e.g. Taming of the Shrew 1, 2, 11: 'Knock me at this gate,' etc. It is of frequent

occurrence in this play and is especially used in familiar and vulgar language, e.g. ll. 16, (43 tir?), 304, 356, ...

Rameraten is here an equivalent of Burichen or Gefellen (1. 16).

- 4. am Leibe = am Leben. Leib in this phrase has still its old meaning of 'life.' It survives also in the phrases Leib und Leben (l. 89, Piccol. l. 1305), Leib und Gut, and beileibe nicht ('not for my life').
- 5. Gi was! (with a strong accent on was) 'Nonsense.' Gi was or Mon was stands elliptically for Gi was tu fagit or something similar to denote incredulity or rejection of another's views. Cf. Biccol. 1. 133.
- ic, 'surely,' is used emphatically to mark a well-known fact. Cf. ll. 57, 484, and the note on both l. 185.
- 6. Treiben sie's auch, 'although they proceed...' es treiben, lit. 'to push it,' 'to carry on one's affairs,' hence 'to proceed,' is a common idiomatic phrase. The indefinite es stands for whatever affairs or business must be understood. Cf. ll. 22, 186, 458. Cf. l. 10 es machen, 'to set about,' 'to proceed.'
- 7. Bilfer, n. pl. 'troops.' We should now say Truppen. Bolt was often used in older German and still by Schiller in Ballenstein (Biccol Il. 1048, 1243, 2584, B. Tob, Il. 337, 342) and the History of the Thirty Years' War, but occurs now only in the compound Sugwilf, n. 'infantry,' and the plural is used (very rarely) in the compound Sulfswilfer (for Sülfstruppen). The compound Reiegswolf, n. (= Seer) occurs Biccol. 11, 2, l. 211.

herein for herein gefommen, ins Lager gefommen. Cf. 1. 57. Verbs of motion are frequently suppressed, especially in familiar language, where they are easily understood, e.g. Bober so eilig? Bo willst tu bin? 3ch muß zur Sigung. Cf. 11. 924, 947, and Biccol. 269.

8. frist, 'fresh,' hence 'just now.'

Saal' is the Thuringian river Saale. Cf. ter Saalfreis, l. 183 n.

g. rarsten, now usually settensen. The language of the middle of the seventeenth century was full of foreign words many of which have been gradually replaced by really German terms. There are still very many foreign words in German which are superfluous as there exist good idiomatic equivalents, but there is now a growing tendency to replace all superfluous foreign words by equivalent German terms wherever this is practicable. There are several dictionaries compiled for the purpose of giving suitable German renderings of superfluous foreign terms. One of the best is H. Dunger, Wörterbuch von Verdeutschungen entbehrlicher Fremdwörter. Leipzig, 1882. Schiller has purposely introduced several foreign expressions common in XVIIth century

writings in order to give to the speeches of his soldiers a certain historical colouring. Cf. ll. 346, 347, and l. 652 note.

- rr. This line and the following were inserted by Goethe with his own hand into his friend's manuscript (cf. Goethe's Conversations with Eckermann of May 25, 1831) in order to explain how the peasant had come by the cogged dice. The explanation seems, however, rather farfetched and undramatical. It is only natural that the cunning peasant should have provided himself with cogged dice. How he has obtained them is of secondary importance, and it seems strange to have one captain killed by another in order to provide the peasant with them. Moreover either the boy knows how his father got the dice or he need not know at all.
- 12. gludliche Burfel = Gludswürfel, gludbringende Burfel.—ließ...nach, now usually hinterließ, but one still says Nachlaß, m. 'bequest,' 'heritage.'
- 13. einmai. The stress falls on mai, the ein is scarcely pronounced (ema'i) and often dropped in familiar speech. Cf. 1. 428 'mai.
  - 14. Db, '(to see) if.'
  - 15. bich...ftellen, or bich...anstellen, 'pretend to be.'
  - 16. bir, ethical dative. Cf. l. 3 note.

Indere, leichte Gesellen, 'loose-living and reckless fellows.' The adj. Lose (l. 270) is used in the same way, and one often says of a 'loose fish' ein Inderer Beisig. (3eisig is really a 'siskin.')

- 17. sich has here the double function of a dative (with scient) and an accusative (with some). scient thun=schmeichesn.
- 18. This line is a paraphrase of the common proverb Die gewonnen, so gerronnen.
  - 19. Rehmen fie = Wenn fie...nehmen; the same construction in l. 21.
- 22. pfiffig, 'artful,' 'cunning.' The adj. is derived from ber Pfiff, lit. 'the whistle,' 'the whiff,' in the special application to 'the fowlers' whistling,' hence 'trick,' 'cunning fetch.' An old phrase with this meaning was er versteht ben Pfiff. A common modern phrase is Er fennt alle Anifie und Pfiffe. Ein pfiffiger Mensch is often called ein Pfifficus, which term may have been coined in the students' slang. pfiffig and sein in this line are both opposed to grob.
- 23. judzen (with long u) 'to shout,' M. H.G. jachezen, means originally judz fagen, judz faten (judzen survives in judzen, judzen, l. 483) just as adzen, 'to groan,'=adz fagen, 'to say alas.' The term jaudzen (Niccol. l. 1790) which is really the same word (old long u became au) is a more refined expression, the connexion with judzen denotes here the wild and unrestrained merriment of the soldiery.

baß Bott erbarm = baß es Gott (acc.) erbarme 'God a mercy l' Cf. l. 513.

24. Telle is a vulgar term, say 'fleece.' The idea is that the peasants are sheep and are being fleeced by the soldiers. Similar terms are: Der Bauer wird gerupft, ber Bauer wird geschunden, ber Bauer muß haare lassen.

28. Feter and Maue stand emphatically for poultry and cattle. This is called pars pro toto.

29. für Hunger, now usually vor Hunger (cf. l. 412 für Rummer). Schiller has here on purpose again (cf. note to l. 9 rarsten) made use of the more archaic form in order to imitate the language of the XVIIth century. für and vor are derived from the same root and are not unfrequently interchanged in older New High German. Compare the use of für (instead of vor) in such common modern phrases as: Lag für Lag, Mann für Mann, Schritt für Schritt, and fürnehm ll. 41, 298 (now always vornehm), fürwihigl. 317 (now always vornehm), fürtwihigl. 327 (now always vornehm), fürtwihigl. 327 (now always vornehm).

foier, 'nearly,' 'almost,' now usually replaced by fast, beinab(e). The older meaning of soier is 'quick,' 'soon,' and it is easy to see how the modern meaning developed out of it. soier occurs again ll. 45, 1091. A well-known popular song (a veteran soldier addresses his old mantle)

begins:

Schier breißig Jahre bift bu alt, haft manchen Sturm erlebt.

31. frauser. fraus, 'crisp,' means figuratively 'irregular,' 'disorderly.' It is especially used in the phrase bas ist mir zu traus which is equivalent to bas ist mir zu bunt, 'that is too much for me,' 'I cannot stand that.'

32. ber Sachs or Sachse for die Sachsen. The sing stands here, as it often does in German, to represent a group or class of persons. Cf. 11. 186, 504, 812 and Biccol. 1. 128, etc.

that potten is a popular paraphrase of potte. This paraphrase with thun which was pretty common in the language of the XVIIth and XVIIth centuries is no longer admissible in good modern prose but survives in poetry and in familiar and dialect language. For cases with thut cf. ll. 303, 308, 349 etc. Cases with that occur again ll. 140, 156, 268, 362, 445 etc. that in these paraphrases is not to be mistaken for a subjunctive; it is the indicative and represents the old German reduplicating preterite O.H.G. teta, M.H.G. tete. The cases in which that is an indicative and not used as an auxiliary are not very numerous, but cf. l. 444 er that fich...hervor where we should now say er that fich hervor.

pochen = tropig verfahren, wife hausen, ale herr austreten. The orig. meaning 'to knock' easily changes into the sig. meaning 'to bluster,' 'to brag,'

'to conduct oneself insolently.' The Protestant Saxons were the allies of the Swedes and had as such invaded Bohemia in 1631 after the battle of Breitenfeld. Cf. ll. 286 sqq. and Schiller's *History of the Thirty Years'* War. Book III (Pitt Press Ed. 22, 13—31; 28; especially 23, 15).

33. tie, with a strong stress, 'such people,' who ought to be our friends and protectors. Cf. Brolog l. 40, n.

34. ein paar must be distinguished from ein Paar, the former meaning 'two or three,' 'a few,' the latter 'a couple which belong together,' 'two,' e.g. ein paar Stunden, 'a few hours,' 'an hour or two,' ein Paar Tanben, 'a couple of doves.'

37. des Terschtas, now usually Terschtas. The des. article expresses samiliarity and is still placed as a rule before proper names in many German dialects. Cs. der Tilly, ll. 273, 345; der Pappenheim, ll. 674, 678 and cs. Piccol. ll. 850, 1007, 1914. Terschta in this line and in l. 84, and Tersta in l. 1018, are inaccurate renderings of the Czech (Bohemian) name Trčka (pronounce: Trtshka). In Die Piccolomini and in Ballenstein's Tob the Count's name is Terzky. Trčka was the husband of Wallenstein's sister-in-law (l. 84).

Rarabinieren fr. ber Rarabinier, which is now usually pronounced like the Fr. carabinier, 'a mounted sharpshooter armed with long pistols (Rarabiner),' 'carabineer.'

39. just instead of the German gerate, grate or even is frequently used by Schiller in this play (cf. ll. 341, 463, 957 and Bicco I. ll. 1394, 2140, etc.), but is no longer in ordinary use in Modern German.

40. Spreizen fich, 'spread themselves,' 'strut,' 'swagger.'

werfen fich in tie Bruft, usually bruften fich, 'boast,' 'plume themselves.'

- 41. fürnehm, M.H.G. vürnæme, now usually νοτπέhm (cf. l. 29 note), is a verbal adjective formed from sich vür nemen in the old sense of 'to take oneself out of a crowd,' 'to distinguish oneself' (fich auθιτέμοπ). Hence fürnehm was originally used to denote a distinguished man who singles himself out by his courage or ability above his companions. In Mod. Germ, the usual meaning of the word is 'a man of superior rank.'
- 43. bit trei scharfe Schüten is the reading of the best editions, and the construction can very well be desended, because the strong nom and acc. plur. of the adjective after the defin. article is occasionally sound as late as Schiller's time. In a popular passage, such as this, Schiller may also have permitted himself the use of a dialectical Swabian form, and in Swabian the plural of all adjectives ends in .e. Nevertheless it seems to be preserable to take bie as a misprint for bir. In that case scharfe would be unobjectionable; the des. article bie itself is not very appro-

priate as the Scharfschiten have not been mentioned before; and tir would be easily explained as the ethical dative (cf. the note on Euch 1.3).

scharse Schuben instead of the usual Scharsschützen, 'sharp-shooters,' is grammatically not correct, but similar constructions (wilter Schweinstops, unreiser Traubensaft, ungeborne Lammerselle) are often used in popular language. Cf. Matthias, Sprachleben und Sprachschüden, page 264. Schiller may have used it as being characteristic of the speech of the peasant.

- 45. Eirofer. The Tirolese are excellent riflemen. The second sharp-shooter is really a Tirolese. Cf. l. 1027.
- 46. Emmerich (O.H.G. Embrihho, Ambrihho) is a name which is now of rare occurrence. The German town Emmerich is situated on the right bank of the Rhine near the Dutch frontier.
  - an tie (with a strong stress, cf. l. 40 n.) wollen wir, scil. une machen.
- 47. Luftige Bogel is a common expression. Comp. the term ein loderer Beifig, and the note to l. 16.
- 48. führen Buhen, usually Buhen haben, 'to be well off.' Buhen, m. was a Swiss and South German coin. It was first coined at Bern (in 1492) and was named after the bear (Buh, Buh, Buh) in the armorial bearings of Bern. Beh or Buh is a diminutive of Bernhard just as Guh of Gettfried, Runz of Runrad, Kenrad, heinz of heinzich, and Brih of Friedrich. Several small coins were named after the armorial bearings of the town in which they were fabricated and which were stamped upon them, e.g. Rappen (from the raven of Freiburg), Kreuzer (from a cross stamped on the coin).

#### SCENE 2.

Bachtmeister is the term applied to a cavalry sergeant, while an infantry sergeant-major is called Felemebel.

52. bas (applied to persons) is used in this and similar passages with a sense of contempt, 'these fellows.' Cf. ll. 159, 1005, and in Wilhelm Tell, 1. 356:

## Das schlentert wie bie Schneden.

fausen and fressen are as a rule expressions used with regard to animals. (Cf. bu Sund, l. 53.) If said of men they denote excessive eating and drinking. The nouns belonging to these verbs are Sussen of (l. 271) and Fras. They are to be used with great care.

54. bu. The sergeant calls the trumpeter bu, but he himself is addressed by the ceremonious 3hr. He and the trumpeter belong to Terschka's corps and to the cavalry regiment which is called Wallenstein's

'own' (cf. l. 194). A Konftabler who appears in the fourth scene belongs to the same regiment.

- 55. Vie toppelte Linning. It has been urged that this statement does not agree with 1. 883 and with Biccol. 11, 7, 1149, where it is said that for a long time the soldiers have not received any pay. But the natural explanation seems to be that while the troops had in fact not been paid for a long time by the Emperor, they had on this day received an extra remuneration from Wallenstein out of his own pocket. A piece of this money coined by order of Wallenstein himself and called ein Ballensteiner is subsequently shown by the Bachtmeister (1. 870).
- 57. Die Herzegin, the second wife of Wallenstein, Isabelle-Catherine of Harrach. In Bicc. 11, 2, 1. 646 Wallenstein calls her Elisabeth. His first wife is mentioned B. Tob. 11, 3471 and 3846.
- 58. Mit bem fürstlichen Fraulein, i.e. her daughter Thecla. In fact the Duchess resided at that time with her daughter Maria Elisabetha (who was only fourteen years old) at Bruck on the Leitha. Schiller has here with excellent dramatic effect deviated from historical truth.
- 60. Bilsen (the Bohemian Plzen) is the most important Bohemian town after the capital Prag. The greater part of the action of Ballenstein is supposed to take place here, viz. the whole action of the Lager and Die Biccolomini and the first three acts of Ballensteins Tob.
- 66. Generale is a popular form, the form Generale (Lager 818, Picc. ll. 905 n., 1002) is to be preserved. Cf. Andresen, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen, Leipzig 1892, p. 38.

Rommentanten is the form occurring in Schiller's XVIIth century authorities. We now say Rommantanten. Cf. ortenangen, l. 833 n.

- 67. Es ist gar nicht geheuer, 'some mischief is brewing.' The orig. meaning of geheuer is 'secure against anything uncanny.' ungeheuer, which now means 'enormous,' orig. signified 'dreadful,' 'portentous.'
- 69. nicht für die Langweil=nicht ohne Grund, nicht umsonft, lit. 'not out of mere ennui,' i.e. they have not come here to relieve their ennui. Cf. Lessing's Nathan ber Beise 1, 5, l. 532 where the Templar says:

  Der folgt mir nicht vor langer Beile.
- 71. bit alte Berüde refers to the Kriegsrat Baron of Questenberg who is introduced in person at the beginning of Die Biccolomini. He possessed the confidence of the Emperor in a very high degree and was at the same time a great admirer and supporter of Wallenstein. It was he who together with the Baron of Werdenberg prevailed upon Wallenstein at Znaim to take for the second time the chief command of an army which he had originally created. (Cf. History of the Thirty

Years' War, Book III, Pitt Press ed. 45, 25 sqq. and Bicc. I, 2, 105 sqq.) It is, however, to be noted that the negotiations of Pilsen were not conducted by Questenberg but by the priest Father Quiroga. The expression Die alte Beniefe in the sergeant's mouth is really an anachronism, as the long perukes did not come into fashion till after the end of the Thirty Years' War. Goethe and Schiller thought of this, and Schiller even proposed an alteration: her spanishes stragen (letter to Goethe of Oct. 6), but finally they less the passage as it stood.

73. gultenen is an archaic form. The adj. 'golden' is in O.H.G. gulden, which becomes in classical M.H.G. gülden, in some provinces gulten. gulten (Bicc. l. 2056) survives in poetry (cf. Goethe's Erlfönig: Weine Mutter hat manch gulten Gemand). Gulten is preserved as a noun meaning 'a florin.' There are even the illogical compounds Silbergulten and Papiergulten by the side of the tautological Geltgulten. The usual modern adj. gelten is a late derivation from the noun Gold, n.

74. ich wette, in prose wette ich. Cf. ich meine, 1. 209.

76. bie Jagb...macht, usually only Jagb...macht.

78. bee Friedlanders = bee (Gerzogs) von Friedland. Cf. 1. 683. Wallenstein is called ber Friedlander from his estate Friedland in Bohemia. Similar formations are ber Manefelber = ber (Graf) von Manefelb, 1. 140; ber Dueftenberger, Picc. 1. 72; ber Altringer, Picc. 1. 21. On Die Tiefenbacher cf. 1. 658.

heimlich is here equivalent to geheimnisvoll, verschloffen. Cf. Prolog, l. 2 n.

80. herunterfriegen. friegen is a somewhat colloquial expression instead of which one says in higher diction beformmen. Here siehen or reißen might have been used, but of course Schiller purposely made use of very familiar language throughout the &ager.

83. Terzky commanded in fact five regiments of cuirassiers, one regiment of dragoons and two regiments of infantry (cf. 28. 200 III, 7, 1579) which Wallenstein had one by one entrusted to him. In these regiments Wallenstein placed full confidence, and as a matter of fact they remained faithful to him unto the last.

## SCENE 3.

Rrea't (long a). The Croats were the light cavalry, under the command of General Isolani, who plays a prominent part in Ballenstein. They are represented as stupid, bigoted and unable to speak proper German. They are the very lowest types of soldiers.

91. Sanble...ab for 3ch hanble...ab, and Geb' (1. 92) for 3ch geb'. Cf. 1. 3 note, and 1. 94 geb', 95 hab', etc.

187

92. bas, 'this.' Cf. note to 1. 40.

93. Mir for nichts shows the Croat's imperfect pronunciation of German. Cf. nit in the Croat's speech l. 615.

95. im Glüdsrab, 'in the wheel of Fortune,' a sort of lottery, say 'in the lottery.'

96. Sie ift jum hichften Staat seems to mean 'it looks quite grand,' 'it makes a great show.'

98. flinfert, now generally flimmert, 'glitters' (glitert), 'sparkles.'

in ter Sonnen. Sonnen (1. 478) is the old weak dat. of Sonne instead of which Sonne (previous line) is now used. But Sonnen survives in poetry and in compounds, e.g. Sonnenschen, Sonnensch etc. Some other old weak genitives and datives which have been replaced by strong forms are: Erten (1. 427), Stuben (1. 162), Rassen (1. 276), Messen (1. 122), etc.

99. brein (for barein), in ben Rauf i.e. into the bargain.

100. es ift mir... scil, zu thun, 'I care for,' 'I value.' Cf. 1. 327.

101. preffen, 'to cheat,' is really a causative of praffen, 'to rebound,' and means 'to cause to rebound,' 'to throw up,' hence figuratively 'to make sport of,' 'to cheat.'

102. Salbpart (the a of part is short), 'halves.' This is an elliptic phrase for Gieb mir ben Salbpart! Salbpart, m. is a hybrid compound of German halb and French part and really means halber Unteil, 'half share.'

### SCENE 4.

107. Da=mabrent, 'whilst.'

108. Thut's 3hm...eitig, usually 3ft's 3hm...eitig. The construction with thun seems to be due to a confusion with not thun, leib thun, weh thun etc. 3hm. The sergeant addresses the gunner by Gr.

Ronftabel = Ronftabler is the old word for Ranonier, Artillerift. In Mod. Germ. it is rarely used and has mostly the meaning of 'policeman.'

109. praftifabel. We should now say fahrbar. Cf. l. 9 note.

111. ein Gibot'. Schiller once thought of substituting for the courier bas Prager Blatt in order to introduce a newspaper into the play. It must be remarked that Regensburg had been taken by Bernhard von Weimar by assault on Nov. 14, 1633—so the news must have been known in Wallenstein's Camp long ago. There is in fact another allusion to the fall of Regensburg (Picc. II, 7, 1028) made by Questenberg which is a direct contradiction to the report given here. In Questenberg's long speech before Wallenstein and his generals he states that Regensburg was taken by the Swedes during Wallenstein's Silesian

campaign and before his victory at Steinau on the Oder. (Cf. the note to that passage.) A third allusion to the fall of Regensburg in the mouth of the Capuchin friar does not contradict either of the above mentioned passages. He only says Regensburg ift in the Science Reallen (I. 496). He may have heard the news just before in the same way as the cannonier, and in his excitement he scolds the soldiers and refers to the loss of Regensburg at the very beginning of his sermon. Hence the allusion in the Rapujinerprebigt agrees rather with the report of the gunner than with the statements of Questenberg.

113. aufsigen = auf (bie Bferte) figen, 'mount.' Hence the military command aufgesessen! Cf. 1. 602, and abgesessen in B. Tot III, 19, 1. 2194.

114. Moff gar! is an exclamation expressing rejection of what has been proposed. Say 'What do you think!'

tem Bayer contemptuously for tem Rurfürsten von Bayern (now spelt Baiern). The Elector Maximilian of Bavaria, the Head of the Catholic League, was the bitterest enemy of Wallenstein and the chief promoter of Wallenstein's dismissal at the meeting of Electors at Regensburg (Ratisbon) in 1630. Wallenstein's troops hated the Elector of Bavaria as thoroughly as their master hated him. Cf. 1, 850.

115. unfreund is a very uncommon word. We should usually say unfreundlich or feintfelig gefinnt.

116. Mark the authoritative tone of the sergeant—an amusing caricature of Wallenstein himself—perhaps modelled by the poet after his own Stuttgart military acquaintances.

117. 'What a lot of things you know!' is said ironically.

## SCENE 5.

3åger. From the List of Dramatis Personae we see that they are mounted chasseurs of Holk's Corps (l. 121).

119. Grüntid. Although the common soldiers had in fact not yet proper uniforms (cf. the note on & distribute, p. 178) Schiller used the term 'green-coats' as a characteristic designation for Jäger.

121. Solfisse, now usually Solfisse, derived from the proper name Solf. General Holk was a very able but most unscrupulous chief whose soldiers were dreaded far and wide by friend and foe alike on account of their excesses and cruelty. In 1632 he devastated the Vogtland and the Erzgebirge. In August 1633 he took Leipzig but died soon after—as a punishment so it was believed for his cruelties—from typhoid fever when hastily retiring from Leipzig.

122. auf der Leipziger Messen. Allusion to the capture of Leipzig. On the weak dat. Messen, now Messe, see note on Sonnen, l. 98. Die Leipziger Messe was and is still the most samous German sair. Messe orig. means 'mass,' subsequently 'feast-day of a great saint celebrated by masses.' Important sairs were often held near the church on saints' days on account of the gatherings of people, hence the sairs (Jahrmärste) came to be called Messen. The meaning of the line is: They did not buy them, but boldly took them, at the great Leipzig sair.

123. ber Blit, more usually Bot Blit or Donnerwetter. Der Blit seil. ichlage brein or something similar.

r24. bit Gustel aus Masemis. Here the humour of the poet has immortalised an old acquaintance of his. Johanne Justine (Gustel) Segedin, the daughter of an inn-keeper at the village of Blasewitz near Dresden, had often waited on Schiller in the autumn of 1785 when he came over from Loschwitz (where he was staying with his friend Körner). In 1787 she married a Dresden solicitor. She lived to a very old age and is reported to have been much annoyed by Schiller's free use of her name. This is not the only time that Schiller has introduced acquaintances of his by their real names into his plays. Cf. Mithelm Tell v, 1, 1. 2948 (Johannes Müller) and Die Mauber v, 1 (Bastor Moser); cp. the note to the former passage in the Pitt Press Edition.

125. 3 is the Low German form of High German & (l. 131, 697). Musio is a common popular rendering of *Monsieur*.

Der lange Beter. The epithet lange seems to have been chosen by Schiller because the Weimar actor (August Leissring) who had to play the first chasseur was excessively tall.

126. Behö. The real name of the little town in Holstein on the Stör is Shehoe (pronounce Sheho, as in the name of the Westphalian town South = South. of is a Low German way of writing long o; cp. Engl. roe, sloe, etc.). Schiller read Behö for the sake of the rime.

127. golbene Buchse (often called Golbsüchse) was a term first used of ducats, subsequently of all kinds of gold pieces.

129. Studstabt is a Holsatian town near the mouth of the Elbe.

130. Rugelbuchse, often simply Buchse, f. 'rifle.'

133. Serr Better. Better, 'cousin,' is used here not as a term of relationship but as denoting familiarity, 'my dear fellow.' Some other words of relationship are used in the same way, e.g. Baschen, a diminutive of Base, 'female cousin,' 'aunt' (cf. 1. 163 note) in 11. 644, 720; Gevatterin, 'godmother,' 1. 1002. Wallenstein's soldiers and all persons connected with them consider themselves as one great family

who must keep together. Soldiers address one another as Bruter, l. 970.

137. Das stellt sich bar, 'that is apparent,' 'one can see that.' Cf. Luther's translation of I Samuel xvii. 6 per Philister stellete sich bar.

138. Temeswar is a Hungarian town in the banat of Temes. As a matter of fact, Wallenstein never pursued Mansfeld as far as Temeswar.

139. Bagagemagen. Note the change of gender which the French loan-words in rage undergo in German. They all pass from the masc. into the fem. gender, e.g. Die Courage, Blamage, Gage, etc. Cf. 1. 317 note.

- 140. ben Mansselver=ben (Grasen Grnst) von Mansselb, one of the most indesatigable Protestant generals of the first part of the Thirty Years' War. After having gained several victories over the Imperialists, Mansseld was finally deseated by Wallenstein at the Bridge of Dessau (cf. Bicc. 1. 25) and pursued by him through Silesia to Hungary where he was relieved by another Protestant leader, Bethlen Gabor. Mansseld died at the end of the same year. (Cf. Bicc. 1. 1626.)
- 141. Straffund has here and in l. 604 and also in B. Tot I, 5, 225, the stress on the second syllable, while in ordinary prose one says Straffund. The town of Stralsund on the Strelasund (which is part of the Baltic), opposite the island of Rügen, was in vain besieged by Wallenstein in 1628. The citizens, supported by a Swedish fleet, defended themselves heroically for ten weeks. Cf. ll. 603 sqq. and B. Tod I, 5, ll. 225 sqq.

142. Ging for Es ging. Cf. l. 3 note.

borten, usually bort, of which borten is a lengthened form. It occurs as early as the XVIth cent. and is still found in poetic or familiar language.

143. Suffurs, in. is another foreign term instead of which we now say Berstärfung, f. It refers to the reinforcements for the besieging army.

Mantua. In the Mantuanifor Erbfolgefrieg (1627—31) the Emperor helped Duke Ferdinand of Guastalla. Mantua itself was taken by the Imperialists in 1630.

144. heraus, i.e. out of Italy. The Duke of Feria was Spanish Commander in Chief at Milan; in 1633 he made an expedition to Swabia where he joined General Altring.

149. Db, 'To see if.'

152. Schottlanter (like Englanter, Irfanter). We now usually say ben Schotten. Cf. Biccol. l. 2032.

156. am Leibe ersparen, lit. 'saved on my body,' hence 'which I had saved at the expense of my comfort,' 'that I pinched myself to save.'

161. Felbicule, f. The soldiers of the Thirty Years' War were in

the field accompanied by their families. King Gustavus Adolphus, seeing the great mass of children accompanying the army, was the first to organise a proper instruction for them by means of 'field schools,' which were subsequently introduced also in the Catholic armies. Cf. Hist. of the Thirty Years' War (Pitt Press Ed.) III, 68, 2.

Buben, 'youngsters.'

- 162. fürcht for fürcht't, fürchtet. Cf. 1. 322 verpflicht.
- auch. Cf. the account of the chasseur l. 239.
- 163. Base, s. has a twofold meaning, viz. (1) female cousin (the male cousin is called Better, cf. l. 133 note), (2) as here, aunt. The meaning 'aunt' is the older of the two, and the word was orig. applied to 'the sather's sister.' The 'sister of the mother' was called Muhme (l. 170). But the words were very early confused, and Base and Muhme were used for 'aunt' in both senses as well as for 'female cousin.' In Mod. Germ. the French words Lante and Cousine are very much used. In the Bicco somini III, 3 and 4 Thecla calls her aunt Terzky Base and Lante, and Max who is no relation of hers does the same. On Basen as a term of familiarity without denoting any relationship whatever, cf. Better l. 133 n.
- 164. Schelmengesichte for Schelmengesicht not only for the sake of the rime, but because it is often so pronounced in familiar language. Cf. Vicc. 1. 2211 n.
- 165. aus bem Reich. In Schiller's time bas Reich denoted all the smaller German states in the centre of the Empire, especially those of Swabia and Franconia.
- 167. artiges, 'pretty.' The word now usually means 'well-behaved.' artig is mas Art hat, what is agreeable.
- 169. fein übler Biffen. The expressions Gin guter Biffen, ein fetter Biffen aue very common.
- 170. beim Element as a soldier's way of swearing occurs several times in Goethe's Faust 1. The soldier Valentin, Gretchen's brother, uses it (l. 3345), and even Mephistopheles swears beim höllischen Element (l. 2452), which possibly is the original expression.
  - 171. Das in vulgar language for wie, wie fehr.
- 172. Lat. larva, 'mask,' here 'figure,' 'person.'
- 173. alles; the neuter is used in a general way to comprise all that can be thought of. Cf. phrases such as Wer ift alles vieser Unsicht? Wen haben sie alles gesehen?
  - 176. Euch gur Gefundheit, now Auf Gure Befundheit, Auf Guer Bohl!

#### Scene 6.

- 178. The first half line refers to 1. 176, the second to 1. 177.
- 179. Bir ruden zu=Bir ruden zu einander, Bir ruden zusammen, in order to make room.
- 181. termeil is an adverbial genitive=ter Beile, 'in the mean time.' Cf. the expression mittlermeile which has the same meaning, and termeilen (=termeil), where meilen is the weak gen. of Beile. Cf. Sounen 1. 98 n.
- uns...bequemen, 'suit...ourselves,' 'accommodate...ourselves,' hence 'put up (with little, fchfcdt).'
- 182. Man folle's end nicht ansehn, 'one would not see it in you'='you do not look like it.'

gasant has here not its usual sense but means elegant, 'spruce,' 'smart.' Comp. the term bie Gasa 'gala dress' which is still used; and Lessing's comedy Minna von Barnheim 1, 2 where the host says: Das Zimmer ist both south gasant und tapeziert.

- 185. Seib mir toch still. boch, 'pray,' 'do,' is used emphatically. mir is the ethical dat.
- 187. Die Nachlese is the gathering of fruit or corn after the chief harvest and also all the fruit collected in this way, 'after-gathering.' The opposite term, which is, however, rarely used, is Borsese (Goethe, Got v. Berlichingen III, 7 Das soll eine reichliche Borsese werden).
- 188. einen... Spigen, now usually eine... Spige, but the masc. gender is still used in the Bavarian dialect.
  - 192. Daß toch elliptically for Bie fcate, taß...

ben=tiefen, folden. Cf. the note to 1. 40.

- 194. Dafür, 'To make up for that,' 'But then....'
- 203. so its often used with a sort of appeal to the person addressed in that way which you know, and consequently restricts what follows to its ordinary every-day meaning. It can in this case often be translated by 'quite' or 'just.'
  - 204. Der feine Briff, 'the delicate touch.'
- 205. Itrnt sid, 'is learned,' 'can be learned.' The Germ. reflective verb must often, like the French, be translated by the English passive.
- 206. betom Gud ubel, 'agreed badly with you,' hence 'you are all the worse for.' Cf. Biccol. l. 1177.
- 207. Schiller seems to have imitated here a French phrase which was common in Molière's time. We find in *Francion* by Sorel, Book XI, 'Ce n'est pas imiter un homme que peter et tousser comme lui,' and Molière himself writes in *Les femmes savantes* I, 1:

Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, Ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle.

Cf. G. Büchmann, Geflügelte Worte, 16th ed. Berlin, 1889, p. 140.

208. ihm...abgeguat, colloquial for ihm...abgesehen, means 'learnt by looking at him,' 'caught.'

209. Schenie is a popular pronunciation of the Fr. génie.

ich meine seems to stand here in a parenthesis for meine ich (cf. 1. 574 ich sollte meinen and Piccol. I, 2, 1. 208 ich weiß) and sein Geist stands as a parallel to sein Schenie. If the comma after meine is omitted (as it has been by most editors and commentators, sollowing the reading of the ordinary editions) we have to assume that the Jäger wishes to explain the soreign term Schenie by the German Geist. This is possible, but seems less satisfactory, as the sergeant hardly needed a formal explanation.

210. Badparate, f. (often Badtparate) 'guard parade' is the Barate ber Garnifonwage at noon, 'noon parade.'

212. bes Frietlanters wifte Jage. Very probably this term inspired the young patriotic poet Theodor Körner, the son of Schiller's most intimate friend, to call (in 1813) a famous poem of his on Major von Lützow's corps of volunteers £ûţows wilke Jagb.

214. freeth which usually means 'insolently' seems here to have kept its older meaning 'boldly' which is now expressed by funn.

Seintes or Freuntes Eant is a technical term and is used without the def. article bes.

215. Querfeltein. The stress falls on the last syllable.

218. Suntiflut, f. 'deluge,' is a good instance of so-called popular ctymology. It is popularly interpreted as the 'sin-flood,' whilst it really comes from O.H.G. M.H.G. sin-vluot, 'the great or universal inundation.' Cf. Behagel-Trechmann, A short historical Grammar of the German Language, p. 47, and K. G. Andresen, Über deutsche Volksetymologie, p. 267.

222. gilt, 'avails.' Bucht = Mannszucht, f. 'discipline.'

224. sehnisten, now usually schnigen (fr. Sehne, f. 'sinew'). The suffix sigt, sicht was almost exclusively appended to names of material (Old G. -oht-) to point out some resemblance with the noun, e.g. Stein—steinicht, Dorn—bornicht, etc. Only thöricht, 'foolish,' is derived from a noun denoting a person, ber Thor. In Mod. Germ., however, this suffix has been in most cases replaced by the common sig. Schiller is fond of using the

old suffix sigt. Cf. figlight 1.629, morrigt, Piccol. 1.462, and K. Goedeke's Critical Edition of Schiller's works 1, 382-3.

226. Baircuth is a Bavarian district of Upper Franconia on the upper course of the Main. The town of Baircuth is situated on the Red Main.

Boightant (now usually spelt Boghtant, the i after the o is not pronounced) consisted of the south-western part of the Saxon district of Zwickau, the dominions of the Counts of Reuss and some adjacent districts of Bavaria, Saxe-Weimar and Saxe-Altenburg. The district was in the Middle Ages directly under the Emperor and was governed by the Counts of Reuss as his representatives (Bögte). Bogh, m. (long o), M.H.G. voget (8), is derived fr. the Low Lat. vogatus (for advocatus). From the old meaning of 'legal adviser' it came to mean 'protector,' subsequently 'governor,' 'administrator.'

Bestifalen (with long a and the stress on the second syllable) is a better spelling than Bestiphalen. The old territory of the Low Saxon tribes was divided into the following three districts: Dstalen, Cngern, Bestifalen, Galen is really the dative plural of the name of the inhabitants, like Sachsen, Franten, Baiern etc. In old Germ. one said ze den Sahsen, 'with the Saxons,' hence the abbreviated phrase (zen) Sahsen=Saxony. Cf. Behaghel-Trechmann, Historical Grammar, p. 154.

228. The find in Kintessind is really a plural. In older German kind had, like many other monosyllabic neuters e.g. Pfunt, Let, Jahr etc., no special mark for the nom. acc. plur. The usual phrase is Kint und Kintessind, 'children and grandchildren.' Schiller substituted Kinter for Kind for the sake of the metre. Instead of Kintessind which only occurs in this phrase the words Großfinter or Ensel would be used in mod. prose. Cf. Enselein, l. 950.

229. aber, 'again.' Cf. abermale, 'once more.'

231. Saus und Braus (from the verbs fausen and brausen) 'riot and revelry,' is one of the many riming phrases which are frequently used in colloquial German. Cf. Knall und Fall, Sad und Pad, Schut und Trut, schlecht und recht, stumm und dumm, recen und strecen, langen und bangen etc. By the side of these phrases we find numerous alliterative phrases (cf. Leib und Leben, Biccol. l. 1305) and again others of which the characteristic element is not rime but assonance, e.g. Spott und Hohn, Baum und Strauch, ab und an.

Macht benn ter ben Soltaten aus? 'is it really that which makes a (finished) soldier?' ber has here again the original force of a demonstrative. See Protog, 1. 40 n.

233. Das Tempe, i.e. the proper and measured movement.

ber Sinn, 'the good sense,' 'the ready wit.'

Sợid, m. 'good deportment,' 'tact,' 'skill.' This word is not used in the literary language before the second half of the eighteenth century. It entered into French in the form chic. We find now: etwas hat feinen Schid, etwas gerāt aus tem Schid, the adjectives schidsid, unschidsid, etc.

234. Der Begriff seems to stand for bas ichnelle Begreifen, bie raiche

Auffaffung, 'the quick perception.'

tie Beteutung may be taken for bas Beteuten (cf. 1. 715 n.) or bie Beijung, 'commanding,' 'the art of commanding.' It is difficult to give a good translation of this word, as the sergeant uses it rather vaguely in his endeavour to impress the Jäger by many high-sounding abstracts. The ordinary meaning of Beteutung is 'signification.' Cf. Biccol. 1. 1624.

ber feine Blid, 'the subtle observation,' 'the keen intelligence.'

- 235. Fraten is frequently used in the language of Schiller and Goethe for Albernheiten, 'silly words,' 'stuff and nonsense.' Cf. Piccol. l. 2231. Wit Euren Fraten stands elliptically for Geht mir (or Berschont mich) mit Euren Fraten!
- 236. This phrase too is used elliptically by the indignant chasseur for something like 3fr fount nicht erwarten, bağ.... Compare Lessing's tragedy Emilia Gasotti II, 10: Daß ich mit 3hnen barüber stritte!
- 238. the Fron'=the Frone, the Fronarbeit, 'soccage.' The noun is derived fr. the O.H.G. 2129, 'lord,' which has gone out of use, and really means 'compulsory service to be rendered to the lord of the manor.' From Frone (sometimes spelt Frone) is derived ter Froner 1. 1077 'soccager,' 'villain,' 'serf.'
  - 245. verhandelt = verfauft, 'sold.' Cf. l. 707.
  - 249. foll...fein, 'may ... be,' 'let ... be.'
- 253. Mu, nu is colloquial for the appeasing Mun, nun. The mod. literary nun is an enlarged form of the old nu, M.H.G. nû, which is now only used in colloquial language. Cf. Introd. II. A. § 5, b (end).

fouft nichts refers to the sergeant's 'higher' requirements 11. 231-4.

- 254. bem Bame ba, i.e. Guerm Bame ale Golfischer Jager
- 255. Maken is an iterative and intensitive of plagen (l. 256 Leuteplager); plagen is derived fr. Mage, f. 'torment,' fr. the Lat. plaga, 'stroke.' plaken und plagen, 'to plague and to pester,' are not unfrequently used together for the sake of emphasis. Cf. Goethe's Boyhood (Pitt Press Series) 12, 17.
- 261. herunter seems to belong to fangelt' as well as to vom Gaul. fangeln, 'to lecture' fr. Rangel, f. 'pulpit,' is rarely used, as here, in the

sense of 'to scold,' but the compounds (einen) abfangein, hernnterfangein are frequently used in this sense.

263. Dirnen, f. pl. 'wenches,' in a bad sense of the word, but cf. l. 1091. ließ er. pajjieren, 'he allowed...to pass,' 'he tolerated.'

264. Mußten for Wir mußten. The edict issued by Gustavus to the army has been published in the periodical Memannia XIX, 68.

266. Stat, i.e. after the death of Gustavus in the battle of Lützen (Nov. 16, 1632). wohl, 'probably,' 'I suppose.'

267. Se, 'Thus,' 'Therefore.'

Liguisten, 'army of the (Catholic) League.' The u in Liguisten is due to French influence (*ligue*). The usual form is Ligisten (fr. the substite Liga). Maximilian of Bavaria was their head, and Tilly their general.

271. Mareis is a colloquial plur. instead of Marei which itself is dialectic and colloquial instead of Maren. The s in Mareis, Jungens, Frauleins, Reris etc. seems to be due partly to the influence of the French plurals, partly to the Low Germ. plurals in s. Cf. Matthias, Sprachleben und Sprachschäden, pp. 38—39. Cf. Generals, Bicc. ll. 1146, 1194.

bie Menge, an accusative absolute, 'plenty of.' One also says tie Maffe or bie fowere Menge or in Hulle und Bulle.

276. ging's etc .= wenn es nur nicht ... ging, (fo) mar fein Spruch.

278. ftåt, 'steady,' 'steadfast,' 'faithful.' Cf. unståt, 'unsteady.' ståt is sometimes spelt stet which spelling is the usual one in the adverbial genitive stets, 'always.'

279. Leipziger Fatalität. This refers to Tilly's defeat at the hands of King Gustavus Adolphus in the great battle of Leipzig (Sept. 17, 1631).

280. fleden = vom Blede tommen, vorwartefommen.

281. geriet ins Steden, 'came to a standstill.' geraten often means 'to fall into,' e.g. ins Unglud geraten, 'to fall into misfortune.' Cf. the common phrase steden bleiben, 'to stick fast,' 'to come to a (dead) stop.'

284. une truden; 'withdraw quietly,' is a hunter's term originally used of hares who endeavour to escape from the approaching hunter by ducking.

289. Bur böhmischen Beute. After the battle of Leipzig the Saxons under Arnheim occupied Bohemia, taking Prague without meeting with any resistance. Cf. History of the Thirty Years' War, Book III, 22, 13—31, 28 (Pitt Press edition).

293. This is his chief objection.

301. This levying of soldiers is well described 23. Tot 111, 13.

303. Spaßt nur, 'Jest on,' 'You may well jest.'

304. Guch is eth. dat .- mein Seel = bei meiner Seele.

305. wo = irgentwo, 'anywhere.'

faufen is here equivalent to befommen, treffen.

309. Wintesweben, n. 'a blast of wind.' Beben, 'to weave,' often means 'to move about,' 'to busy oneself.' Cf. Picc. l. 976. (Cf. the allit. phrase seben und weben.) weben means here as much as the ordinary weben. In his tragedy Die Braut von Messina 1, 8 Schiller says that man must, like a strong blast, agitate the stagnant water of life:

197

# Und mit erfrischenbem Winbesmeben Rraufelnt bewege bas ftodenbe Leben.

312. We see the chasseur does not care much for Wallenstein himself, but serves him because he cannot be anywhere else so free.

315. Die Ringe, 'the blade,' for bas Schwert, pars pro toto. Cf. l. 28 n. alles that bebeuten, 'signified everything'='was all-important.' On that cf. l. 32 n. For another meaning of bebeuten cp. l. 715 n.

317. Ortre, f. 'order.' The gender of this word has changed like that of several other loan-words from the French. One says die Ortre (Picc. l. 1206), die Gruppe, die Rolle (Picc. l. 2601), etc. after the model of die Gabe, die Bitte etc. while the French originals are of masculine gender Fordre, le groupe, le rôle, etc. Cf. also the change of gender of the words in \*age, l. 139 n. Behaghel-Trechmann, p. 171.

319. In his History of the Thirty Years' War, B. III, 48, 20 (Pitt Press ed.) sqq. Schiller says of Wallenstein organising his army: Bei Unstellung ber Offiziere machte bie Religion feinen Unterschieb; mehr als ber Glaube galten Reichtum, Tapferfeit und Erfahrung. Cf. also Piccol. II, 7, l. 1268—9; B. Tob IV, 3, l. 2597; also B. Tob I, 5, ll. 296 sqq.

322. rerpflicht for verpflichtet. Cp. 1. 162 n. fürcht and Bicc. 1. 1167.

324. Reitersfnecht, 'horsesoldier.' Anecht in the military language of the 16th and 17th centuries means 'common soldier.' Luther frequently uses the term Ariegsfnecht for Solvat. The inorganic & in Reitersfnecht, Reitersmann is perhaps inserted after the analogy of Ariegsfnecht, Hantelsmann, etc. Cf. Reitersbursch, Picc. l. 2006, and Bürgersmann, l. 424.

327. Es ist ihm nicht um... (zu thun) 'He does not care for.'

330. The usual phrase is Schut und Schirm.

333. alles is of course the genit. which is governed by either verb.

337. wohl einigemal, 'surely several times.'

339. Compare Wall. Tob III, 15, 1. 1897.

340. urfuntish, 'according to the documents' (Urfunten), 'authentically,' is here an equivalent to buchflatish, 'literally.'

341. juft, now usually g(e)rate. Say 'his very words.' Cf. l. 39 n.

- 343. fchlägt...um, lit. 'strikes...in the other direction,' 'changes.' He forgets the failures of the siege of Stralsund and of the battle of Litzen.
- 345. At the end of the second book of his Thirty Years' War, Schiller says of Tilly after the battle of Leipzig "fchredlicher als Totesgefahr und Bunten war ihm ber Schmerz, seinen Ruhm zu überleben," while he subsequently says of the king of Sweden that he had the good fortune in ber Fülle seines Ruhmes zu sterben, and again (III, 102, 28) sein schmeller Abschied von ter Belt sicherte...ihm selbst seinen schönsten Ruhm.
- 346. Rriegspanieren=Sahnen (l. 395). Panier is etymologically the same word as Banner, M.H.G. generally banier, baniere which was borrowed fr. the Fr. baniere (now bannière). The word seems, however, to be really of German origin, and to be connected with Bant and binten. Cf. the note on 3eichen (l. 349).
- 347. viltorifieren, the usual mod. term is siegen. The frequent use of foreign military words is characteristic of the language of the 17th century which Schiller had studied carefully and tried to imitate in his play.

348. bannet, 'fixes' Fortune as by a spell.

ihm stehen = ihm beständig sein, 'be constant to him.' Another explanation is: ihm gur Seite stehn, ihm beistehen, 'to help him.' The former seems, however, to be the better one.

349. Beiden, n. is used here in the sense of the Lat. signum instead of Beitzeichen. Cf. B. Tob III, 16, 1. 1994 sqq.:

Graf Terzibs Regimenter reifen Den faiferlichen Abler von ben Fahnen Und pflanzen beine Zeichen auf.

354. sest, viz. gegen Verwundungen sest, unverwundbar. er ist sest, 'he bears a charmed lise.' Captain Macdonald in B. Tod v, 2 expresses a similar conviction. Cs. the History of the Thirty Years' War III, 91, 16. Instead of sest in this sense the phrase gestoren was often used (B. Tod, v, 2, l. 3338) or geseit von der Passauer Kunst.

bas ift tein Zweifel seems to be a mixture of the constructions bas ift nicht zweifelhaft and the old bes (= barüber) ift fein Zweifel.

359. Rollet, n. and m. M.H.G. collier, fr. the French collier, Low Lat. collarium (for collare) 'collar.' The orig. gender of Rollet is neuter. It usually means, as here, 'doublet,' which not only covered the neck but the upper part of the body. Cf. the note on Rolletter 1. 741.

360. Ballen, f. pl. 'cannon balls.' The word tie Balle has now

gone out of use and the mass. ber Ranonball (Bicc. l. 470) is obsolete too. The ordin. term is Rugel or Ranonentugel. The pl. of ter Ball, 'the ball,' is bie Balle.

- 364. Centeshaut, f. 'elk-skin.' The form Cent instead of Cent (occurring in the compd Centier) seems to be due to popular etymology. Cent is formed after the Slavonic name for 'stag,' e.g. Old Lithuanian ellenis, Mod. Lith. elnis. The orig. German name for the elk was Center M.H.G. elche, O.H.G. elaho. Comp. K. G. Andresen, Über deutsche Volksetymologie, p. 179. King Gustavus Adolphus wore a similar doublet in the battle of Lützen.
- 368. This is a common idiom for 'it is not done by any natural (rechten) means,' 'there is witchcraft in it.'
- 372. The first stress falls on Mannsein. Cf. the Introd. II. B. § 3. Gin graues Männsein refers to the Duke's astrologer Baptista Seni. Cf. the note to Dicc. II, 1, 1. 615 and especially III, 4, 11. 1581 sqq. The little grey man was supposed by many to be the devil. In A. v. Chamisso's famous story Peter Schlemihi the fiend is introduced as ber Mann im grauen Rock.
  - 374. angeschrien, usually angerufen, 'challenged.'

## SCENE 7.

- 380. nimmer, 'not...any more,' 'never,' is really nie mehr (M.H.G. nie mêr), but is now only slightly more emphatic, and less frequently used, than nie. Still more emphatic is nimmermehr (Bicc. ll. 1881, 2416), in which a second mehr has been added.
- 387. gesenst. The past partic. is used here, as it often is (especially in military commands), to denote an adhortative or imperative. Rosse gesenst is short for Nosse (seien) gesenst or Rosse (sollen) gesenst (werten). Cf. geschwenst l. 386; gezogen l. 1052; unterschrieben, Bicc. l. 2217.
  - 388. geschwenft, 'turn about,' viz. the horses.
  - 390. in die Beite, supply a verb of motion, e.g. gezogen!
- 393. Sträuchern. The pl. Sträucher is now pretty commonly used by the side of the older Sträuche.
- 394. In himmels Raumen, usually in bes himmels Raumen. This construction occurs very frequently in Schiller's poetry and is a peculiarity of his poetic style. By omitting the def. article before a genitive included between a preposition and another noun qualified by the genitive he almost changes the noun in the genitive (in our case himmels) into a proper name. This is less striking in the case of himmels as there is only one himmel (cf. also aus himmels him, piccol. III, 5, l. 1734), or

in Königs Hant, l. 432, aus Kaifers Lanten, Bicc. l. 317, in Baters Armen, Bicc. l. 1531, but it strikes us as being rather bold in an Ufers Grün, Biccot. III, 7, 1758. In Schiller's poems we read an Ufers Nant, mit Schwärmers Ernst, aus Herzens Tiefen, mit Feuers Hulfe, aus Ofens Rachen, mit Nortes Hauch, etc. One should not write here in himmelsräumen because in that case there would not be a sufficient stress on himmels.

396. Rumpa'n, m. is now rarely used, the ordinary German terms being Genoffe or Gefährte. Rumpan is a loan-word from the old French compains, M.H.G. kompan, kumpan. It really means 'fellow (bread) eater' and is in this way an equivalent of Genoffe (from genießen, 'to partake of food'). The term Compagnon is really the accus. case of compains and means now 'partner in business.'

In this and the following lines the dialogue is carried on most skilfully between the citizen and the soldiers, each speaking very short epigrammatic sentences, which gives great animation to the dialogue. This is called technically stichomythia  $(\sigma \tau \iota \chi o \mu \nu \theta \iota a)$  'talking in [alternate] lines.' Cf. the Introduction, Chapter II. A. § 11. Other instances of stichomythia occur,  $\mathfrak{P}$  iccol. ll. 192 sqq.

401. Des Kaisers Rod, i.e. the uniform. The phrase is now very common, e.g. a Prussian soldier would call his uniform tes Königs Nod, but it seems doubtful if at the time of the Thirty Years' War this expression would have been used by an ordinary soldier. Comp. tes Kuisers Stoff 1. 429.

403. Cf. the line from Biccol. 11, 6, 1. 962:

In reiner Bruft find teines Schidfale Sterne.

- 405. Schweselsaten, m. 'brimstone-match.' Schweselsaten were sulphurised threads which were formerly used instead of matches (Schweselshilzer). Schweselsaten seems here to be the dat. plur., the usual form of which is now Schweselsaten. It is also possible to take Schweselsaten to be the dat. sing. of a collective noun.
- 406. Beinschant, m. 'wine-tavern.' Schant, m. from schenten in the special sense of 'to pour out,' is not much used alone, but occurs in the compounds Ausschant, Schantwirt.—Schant orig. means 'the act of pouring out,' subsequently 'the place where liquors are being poured out.' Instead of Schant in the meaning of 'tavern' one usually says Schente, f. or Schentwirtschaft, f.

von seiner Baten, 'from his godmother,' now usually von seiner Batin. In Schiller's time one said bie Bate as well as ter Bate. The word is a popular transformation of the Lat. pater.

407. Studjaß, n. pl. 'butts.' A Studfaß is a case of fifteen kilderkins.

The ord. pl. of Faß, n. is Fasser, but if Faß is used as a measure it keeps its old plural, Faß, which is not now different from the singular. Cf. Drei Glas Bier, Funf Pfund Thee, Geche Lot Raffee, etc. and the explanation of the apparent singulars in Brandt, A Grammar of the Germ. Lang. for High Schools and Colleges, §§ 175, 176.

400. Beltbruter fein, 'share the same tent.' Cf. Ramerat (1. 408) which orig. means 'one who shares the same room (chamber) with another.'

410. läßt er figen, 'he abandons.' The phrase figen bleiben as applied to a girl signifies 'to remain unmarried.'

- 414. Note that the sergeant addresses the young recruit whom he may have to drill in a superior way by Er, while he calls the Jäger 3hr, and the trumpeter of his own regiment by the familiar bu.
  - 415. This is a biblical expression, comp. Ephesians iv. 24.
- 420. ber Fortung ihrem Schiff; ihrem is of course pleonastic, ter Fortung is the genit. For this colloquial expression compare Lager 1. 740 (bee Teufele fein Angeficht); Biccol. 1. 2058, and 1. 2129 (ree 3llo feinem Stuhl) where a servant speaks, etc. The idea of the ship of Fortune likewise occurs elsewhere in the play, e.g. B. Tob II, 3, 1. 916 (fie find) in beines Gludes Schiff mit bir gestiegen. Comp. also phrases in which Schiller has used Fortuna alone, which was a common word in the language of the XVIIth century. Lager 1. 714 Seine Fortuna foll uns führen; Bicc. IV, 4, 1. 2011 Much Ballenftein ift ber Fortung Rind. Cf. Goethe's allegorical poem Seefahrt.
  - 423. Comp. the proverb Frisch gewagt ift halb gewonnen.
- 424. Bürgersmann = Bürger. The & is inorganic and has crept in (as in Banersmann, Sagersmann, Reiterefnecht 1. 324 and others) after the analogy of words such as Sanbelsmann, Gottesmann, etc.
- 425. bee Farbere Baul, 'the dyer's nag.' In Schiller's time the dyers used horses to turn a mill in which their colours were ground.
  - 428. 'mal is often used colloquially for einma'l. Cf. 1. 13 n.
- 432. Bepter, n. The Greek σκηπτρον in fact originally means 'stick,' which of course the sergeant does not know. Originally Schiller had written War (ein Stod nur) but he judiciously altered War into Ift, because Bar would imply that the sergeant knew the etymology of 3epter.
- 434. Rerporal. This is the lowest grade of the various kinds of Unteroffigiere. The word is now rarely used, being supplanted by Unteroffizier, but the Rompanie is still divided into several Rorporalschaften each one commanded by an Unteroffizier. 'The various kinds of Unteroffiziere in the Prussian infantry, rising from the lower to the higher ranks, are: Unteroffizier, Sergeant, Bice-Feldwebel, Feldwebel.

- 436. es treiben = es bringen, 'you too may rise so high.'
- 438. Grempel, n. Instead of this foreign term one would now as a rule use the Germ. Beispiel, n.
- 440. Chef, m. is still frequently used in military language. The Germ. term is Anführer, Oberbefehlshaber; often the French Rommanbeur is used.
- 441. Buttler is one of the most prominent generals of the play. He, Isolani and Max Piccolomini are specially mentioned in the Lager.
- 442. Roin am Rheine, 'Cologne.' It is called am Rhein to distinguish it from Roin (R. am Basser) that part of Berlin which is situated on the right bank of the Spree and was in former centuries a separate town. Cp. with this line Biccol. 11. 2006 sqq. and 45 sqq.
- 443. Generalmajor. He is not always addressed by this title in the play, but is usually called Dbrift (=Dberft), 'colonel.' The titles Dbrift and General are used almost as synonyms in this play, comp. Biccol. 1302 and 1330. Butler had been promoted to the post of a general by Wallenstein, but he had not yet received the formal appointment from the Emperor. Cf. Biccol. Il. 45 sqq. He is called General in 2B. Tob IV, 2, 2448 and V, 2, 3223.
  - 444. Das macht, 'that is because.' Cf. Biccol. IV, 5, l. 2047.

that = that (... sich hervor). sich hervorthun is now less used than sich auszeichnen, 'to distinguish onesels.' Cf. fürnehm, Lager, l. 41. that is in
this case not an auxiliary as in l. 445 and many other places. Cf.
l. 32 n.

baß, 'in a high degree.' baß is really the adverbial comparative of gut and orig. means 'better.' Subsequently it took the meaning of 'very well,' 'highly,' 'in a great measure,' and was used emphatically with verbs in popular language. The orig, meaning occurs now only rarely and exclusively in poetry, e.g. in Uhland's poem linstern:

Sieh! ba fommt ein reichrer Freier, Der bie Eltern bag erbaut,

i.e. the richer suitor pleases the parents of Unstern's beloved better than he.

- 448. Sauptmann is used here for the highest chief, who in those days was usually called Felhhauptmann 1. 774, or Generalijimus.
- 451. Rriegegettin. This was Bellona, according to ancient classical mythology; we may, however, suppose that the sergeant thinks of Fortuna who is so frequently mentioned by the soldiers.
  - 454. ermift has here the rare sense of 'reaches by measuring,'

'obtains by calculating.' The prefix er, has in many cases the meaning 'to attain to a thing' by means of the action of the following verb. Cf. erjagen, erbitten, erraten etc. The phrase nach bestem Ermessen is very often used and means 'to the best of my knowledge.' Compare our Engl. 'to compass.' The present stands here as it often does for the future. erreicht und ermist, 'will reach and attain.'

455. This is a proverbial saying of frequent occurrence. It means 'we have not yet seen the last of this.'

457. Alterf (or Alterf) is a small town not far from Nürnberg. In 1575 the Nürnberg Gymnasium or Grammar School was placed in Altorf, which subsequently became so important that it was made a university. From 1623 to 1806 we find Altorf always called a university town. In 1806 the free imperial town of Nürnberg was incorporated with Bavaria and the university of Altorf was merged in that of Erlangen. The following story does not rest on facts, but Wallenstein seems to have led a very reckless life at Altorf; indeed the Nürnberg town council ordered him to leave the university.

Studentenfragen, m. 'student's collar.' This was a special collar worn by the students (Burichen) of the XVth and XVIth centuries. In Goethe's Fauft the Spikenfragen is part of the costume of a Baccalaureus (B.A.).

458. mit Permiß, now always mit Verlaub. Verlaub, m. is only used in this phrase, it is equivalent to the usual Erlaubnis, f.

459. loder. Cf. leicht (l. 16), lose (l. 270) and the phrase Er ist ein loderer Zeisig (= a loose fish); l. 16, note.

burschitos (with accent on the long o) is one of the many terms coined by the old student's slang after the model of the Greek adverbs in -ικῶs. We find in the beginning of the 17th cent. the term studentικῶs, by the side of this there appears early in the 18th century burschiκῶs. These words are comical derivations fr. the nouns Student, Bursch (an old name for a student). Hence burschitos means 'in the real student's fashion,' and as the students in the olden times lived a very free and easy life, the term came to mean 'unceremonious.' See Fr. Kluge, Deutsche Studentensprache (Strassburg, 1895), pp. 48 and 85.

460. balb, 'almost,' 'nearly.'

Famulus, m. Wealthy students used, like the professors, to have poor students to wait upon them. These young men were called famuli. In Goethe's Fauft the doctor has a 'famulus' called Wagner. It is said Wallenstein once beat his famulus Rehberger very severely because he found him idly looking out of the window.

462. Mir nichts, bir nichts, 'without much ado.' This is a common

elliptic phrase in which a verb is omitted, viz. mir schare es nichts, tir schare es nichts.

Rarger, m. and n. is the name of the prison which in German university towns is kept up by the university for offending students. It is a doublet of the word Rerfer, m., both being loan-words (Rarger a late one) from the Latin career.

466. ten Butel, viz. his own poodle.

467. Suntelech used to be a common name for Rarger.

471. Ias...unterwegen, now usually sas...bleiben or las...scin or unterlas (tas). Instead of unterwegen in this sense one generally says unterweges (for unterwegens fr. unter wegen with addition of adverbial s). unterwegen really means 'on (your) ways,' 'on the journey from one place to the other.' 'To leave a thing on the way'='to leave a thing unaccomplished,' 'to give a thing up.'

472. Benfer for gum Benfer, beim Benfer, 'who the deuce !' Cf. l. 850 n.

473. nur has here the meaning of 'rather,' 'better.'

474. Chatchen, n. is a dim. of Chat, m. 'treasure,' which is frequently used in the meaning of 'sweetheart.'

475. bei Trofte = bei Sinnen, bei Berftant. The plirase: nicht recht bei Trofte sein 'to be rather crazy' is still very common.

476. was Apartes = etwas Besonderes. apart fr. the Fr. à part. Cf. 1. 867.

480. Die Prager, say 'the Bohemians.' In Upper Silesia the wandering fiddlers are still called die Bohmaden, or, according to the place from which they come, die Rarlobaber, etc., in Schiller's time die Bohmischen or die Prager. They used to appear in miners' apparel (Bergfnappentracht). For this reason many old popular songs were called Bergreien won Bergfnappen gesungene Tanglieder (Reien).

481. 3ch bin tabei, 'I am one of the party,' 'just come to me.'

### SCENE 8.

This fine scene was inserted into the Camp by an afterthought of the poet who on Sept. 21, 1798, wrote to Goethe with regard to various additions he had just made to his Lager: So ift 3. B. ein Kapuziner hineingesommen, ter ten Kroaten pretigt, tenn gerate dieser Charasterzug der Zeit und des Plates hatte mir noch gesehlt. Goethe hereupon sent him on Oct. 5 einen Band des Pater Abraham, der Sie gewiß gleich zu der Kapuzinerpretigt begeistern wird. This book (which is still preserved in the Weimar Library) was a volume of the writings of Pater Abraham a S. Clara published by the samous preacher under the curious title: Reimb dich over ich Lis bich (Lucerne, 1687). The volume contained various treatises concerning the imminent danger of a Turkish invasion,

one of which was entitled Muf, auf, ihr Chriften! Das ift Gin bewegliche Unfrifchung ber Chriftlichen Baffen wiber ben Turtifchen Blutigel. treatise is to a great extent the source of the present scene. Schiller wrote at once to say that he was extremely pleased with Pater Abraham whom he called ein prachtiges Driginal, but at the same time he expressed a fear that it would be by no means an easy undertaking to surpass or even to equal him. Goethe, who seems originally to have promised Schiller to take part in the composition of the sermon, subsequently found himself obliged to give this plan up; so the whole Rapuzinate is Schiller's own and is the most wonderful example of his great humorous powers. He borrowed very largely from Abraham's treatise, not only made use of the general spirit of the original, but actually introduced many of the old friar's burlesque terms and phrases, at the same time inventing many words and amusing turns in the spirit and style of his model. This comical soldiers' sermon, which has become very popular, forms a very striking contrast to the preceding and following scenes of the Lager. The capuchin who is introduced very happily in a moment of general confusion and merriment appears as a representative of the clerical party who did all they could to undermine secretly and openly the influence of Wallenstein. The capuchins appear in Biccol. v, 2, l. 2580 as conspiring with Octavio Piccolomini against Wallen-In his first tragedy Die Rauber (II, 3) Schiller had created a similar type in the Pater who gives the Robbers and their leader in particular a good piece of his mind.

Abraham a S. Clara, whose real name was Ulrich Megerle, lived between 1642 and 1709. He was a Swabian by birth, became subsequently Augustinian Monk, Priest, Doctor of Divinity, at last Court Preacher to the Emperor Leopold I at Vienna. He was one of the greatest orators the German nation has ever produced. His speeches were full of drastic satire and dramatic life. About his life and writings comp. W. Scherer, Vorträge und Aufsätze, pp. 147 sqq., and Kleine Schriften II, 316-330. There are some excellent remarks on the metre of the Rapuzinerpretigt in J. Minor, Neuhochdeutsche Metrik (Strassburg, 1893), pp. 336 sqq. The passages from Abraham a Santa Clara which were used by Schiller have been fully enumerated by R. Boxberger in a valuable essay in the Archiv für Litteraturgeschichte, II (1872), 402 sqq. There is a good analysis of the sermon by Kuno Fischer, Schiller als Komiker (Schillerschriften, I, 2). An amusing imitation of the Rapuzinerpretigt occurs in Paul Heyse's novel 3m Marabiefe, Book VI chapter 6.

483. Deisa (with a sharp s) and judheia are exclamations of exulting joy. The forms hei, heiba, judheisa are equally common. judy (with short u), a shout of joy, is frequently placed before he, hei, heia and heisa. Compare judgen l. 23 note. The capuchin angrily repeats the shouts of joy.

Dubestumees is a word imitating the sound of wooden wind-instruments, and especially that of a bagpipe (Dubessad). The verb tutess usually means 'to play on a bagpipe,' but also 'to play off bad music.' Dutestumees had been used before Schiller in a farce by the youthful Goethe.

484. Das geht ja hoch her, 'this is high revelling indeed,' 'this is fine sport indeed.'

Bin auch tabei (Bin = 3ch bin) 'I am in it too,' 'Let me put in a word too.' Cf. 1. 481.

- 486. In his excitement the capuchin seems to confuse the Antibartiften who objected to the christening of children with the heretics called Anabaptiften or Bietertäufer.
- . 489. Chiragra, n. from Greek χειράγρα, 'gout in the hands,' is less well known than Botagra 'gout (in the feet).' The term Chiragra was in fact used by Pater Abraham.

trein schlagen, 'strike down,' 'smite in your midst.' Cf. 1. 21 note.

- 490. Caufgelagen, from Caufgelage, n. 'drinking bout.'
- 492. 'Why do you stand about here idly?' The capuchin is fond of impressing his audience by introducing into his sermon Latin phrases which he generally translates rather freely into colloquial German.
- 493. in Schoß, now always in ten Schoß; in older Germ. the des. article was frequently suppressed after prepositions. Some such phrases have survived, e.g. über Laub, über See, auf Erten (Picc. l. 1221), zu Lante, zu Basser. Cf. the Engl. 'by post,' 'by rail,' etc. Cf. über Bermögen l. 821. It is also possible and perhaps even better to take in to be short for in'n, in ten.
- 494. Rriegesuri. This compound occurs again in the longer form Rriegessurie in Die Piccol. II, 7, 1. 1159.
- ift... [08, lit. 'is...loose,' for ift... [08gefassen (entsesset), 'has been let loose,' is raging.' One often says in colloquial German Bas ist tenn to [08? 'What is going on there?' Cf. 1. 700 and B. Tot, 1. 975 68 geht [08.
- 495. Bollwerf, n. 'bulwark.' From this word comes the Fr. boulevard. Das Bollwerf tes Bayerlants is of course Regensburg. These words of the capuchin form a sort of prelude to Questenberg's complaints and accusations in Piccol. I, I and II, 7. This passage agrees very well with l. 112. Cf. the note to that line,

207

- 499. Rrug...Rrieg. This is the first of the many humorous contrasts which render the sermon so very telling. The effect of these contrasts is due to the fact that the words have a very similar sound but a widely different meaning. Often one of the two words is made up by the poet and does not exist in the ordinary language. In this Schiller only followed the example given by Pater Abraham.
- 500. Sabel is used here instead of the more usual Sabel. The form without modification is really the older one, but is now only used in order to produce a comic effect. The word is a XVI cent. loan-word from Slavonic, comp. the Russian sabla.
- 502. Drenstiern. This refers to the great Swedish chancellor Axel Oxenstjerna, the intimate friend of the king and the head of the Swedes after the death of Gustavus. Defen and Drenstien is of course intended to be a pun, but stirn (=Swed. stjerna, pronounce sherna) does not mean 'forehead,' but 'star.' The chancellor had a star and the head of an ox in his armorial bearings. Schiller uses the form Drenstien in Bicc. 1. 850.
- 503. trauert in Sad und Afche. This expression is obviously an imitation of the biblical in Sad und Afche Buge thun, Matth. xi. 21.
- 506. Beichen und Bunber is likewise a biblical phrase occurring in the Old and New Testaments, e.g. Matth. xxiv. 24; Joh. iv. 48.
- 509. Rute, f. 'rod.' Comets were in those days called Ruten Gottes or Buchtruten bes himmels. We see that the capuchin can interpret the stars as well as the 'heretic' Wallenstein.
  - 511. ein, with a strong stress, 'one,' 'but one.'
- 512. Die Arche ber Kirche. Schiller has here appropriated an expression of Pater Abraham who had said Die Archen ter Catholischen Kirchen hat...manchen Anfloß gelitten von ten tobenten Bellen ber Keherepen.
- 513. bas remisses Reich refers to the German Empire which was officially called bas heilige remisses Reich beutscher Nation. This official name arose from the fact that the (Catholic) Emperors of the old German Empire claimed to be the successors of the Roman Emperors and the highest sovereigns of Christendom.
  - 515. Beinstrom is clearly a compound coined for the occasion.
- 517. Bustumer is another of the bold formations made up by Schiller partly in direct imitation of his model. Instead of Bustum one would say Buste, f. or Bustenei, f.
- 518. Stifter, n. pl. are 'ecclesiastical foundations,' 'monasteries,' 'chapters.' The plur. Stifte is equally common.
  - 519. Raubteien, as opposed to Abteien, has been coined for the purpose.

Diebestfüfter, f. pl. 'caves of thieves,' does not seem to occur anywhere else but can be easily understood. It is formed after the analogy of the usual Nauberhählen. The plur. of Riuft, f. is really Riufte and not Riufter which is used for the sake of the rime.

- 521. Clenter. This plural of Clent, n. is quite unusual. Clent, 'miscry,' is really a compound of Lant with which it is here contrasted. Clent, older Cl-lent, originally meant 'other land,' 'foreign country.' The enforced stay in a foreign country was looked upon as being a state of 'wretchedness.' The Engl. wretch itself means originally 'exiled.'
- 522. The reason of all this misery lies according to the capuchin in the wickedness and godlessness of the world and especially in that of the soldiery. This is the principal subject of the first part of the sermon.
  - 523. The first stress falls on the fourth syllable of the line.
- fich herschreiben in a figurative sense means 'to date from,' 'to come from,' 'to originate in.' Say 'that is the consequence of.' A similar phrase is bas ruhrt her von..., or simply Das found won.... Cf. 1. 784.
- 526. Magnetenstein is an unusual expression instead of the ordinary Magnetstein or simply Magnet.
  - 529. ten... 3wiebel, now always tie... 3wiebel, 'onion.'
- 530. fount, the more usual form is fount, but fount was very much used by the writers of the XVIIIth century, especially by Lessing. Schiller and Goethe prefer fount. Schiller writes fount in all the other passages of our play and makes no one but the capuchin use fount, probably in order to give to his language another peculiarity. Cf. 1. 591 fount.

After 11 follows the B (called Be). 11 represents Unredyt and Ubet of 1. 528, B is rendered by Beb. The whole line is a close imitation of Pater Abraham who says 'after S there follows T, i.e. after the Sin comes the Turk.'

- 532. This line and the following are again taken literally from Pater Abraham who in his turn altered a saying which Gregory of Tours ascribes to King Clovis. When he learned that two of his soldiers had robbed a peasant of his oats he lifted his sword in the presence of the whole army and burst out indignantly: Et ubi erit spes victoriae, si sanctus Martinus offenditur?
  - 534. schwangt, 'shirks,' is a term borrowed from the students' slang.
  - 539. saubern, 'neat,' is here—as it often is—used ironically in the sense of 'precious,' 'nice.' Cf. Bicc. l. 71 and Goethe's Faust l. 2210 Gin Blob ift mir ein saubrer Gast.

543. That' er auch angunten = Wenn er auch anguntete (angunten murte). Thate is here the subjunctive of the pret.

544. Buften is a weak dat. instead of the usual Bufte. Cf. 1. 98 n.

545. im Evangelisten. Comp. Luke iii. 14 where the text of the Vulgate runs thus: Interrogabant autem eum milites dicentes: Quid facienus nos? Et ait illis: Neminem concutiatis neque calumniam faciatis et contenti estote stipendiis vestris.

549. In this line machen has the first stress and fommen the secondin Abrahams Schoß is a familiar expression, made after Luke xvi. 22—23. Cf. Langbein's poem Christophorus:

Drauf haben bie Engel in breien Tagen Den Chriftoph in Abrahams Schof getragen.

552. schincet und placet. Cf. l. 255. placet is the original reading for which later editions substituted placet in order to give a better rime with sagt.

554. verläftert. Comp. the term gaftermaul 1. 607.

auf niemand lugt. This construction which was common in older German is now rarely used. One would rather say Bon jemand Lugen ergabit, über jemand lugnerisch berichtet or jemand verseumbet.

557. Angewöhnung, f. usually Angewohnheit, 'habit.'

558. follt, older folt, is the regular old form which is now replaced by folls. The same is the case with bu will, now willst.

559. eitel austramen, 'exhibit in vain,' 'make unnecessary show of.' Comp. the note on gram, m. in grambube, before l. 1.

563. losbrennt, 'fire off.'

565. Mefiner, m. 'sacristan,' 'vestry-keeper' is not (as is often said) derived fr. Mefie, f. 'mass,' but stands for a supposed O.H.G. mesināri fr. Low Lat. ma(n)sionarius, 'keeper of a (sacred) building.'

566. bofe Webet = Bluch, Bermunfchung, 'malediction.'

571. Der 30fua. Der has here again the meaning of 'the well-known.' Cf. l. 37.

574. Fluchmauler. Fluchmaul, n. is really 'a cursing mouth,' hence a man who has a mouth that is ready to utter curses. In the same way one speaks of a Schandmaul, Lügenmaul, Lügermaul (1. 607). Similar formations are Lästerjunge, Troffopf, Geizhals, etc.

575. ich follte meinen, in ordinary prose follte ich meinen.

577. Rreuz Saderlot, 'Zounds!' Saderlot is supposed to represent the French sacré nom de (Dieu).

578. Compare the biblical words: Des bas Berg voll ift, tes gehet ter Mund über. Matth. xii. 34; Luke vi. 45.

583. Beieregriffen, m. pl. 'vulture's talons.' Griff, m. English 'grip.'

- 584. Praftifen, f. pl. must be read with fluctuating stress. Bra'ftif really means Ausübung einer Kunst, hence Kunstgriff and unersaubter Kunstgriff. Here Prastifen = Rante. Instead of Prastifen und Kniffe one often says Kniffe und Briffe.
- 589. Rommißfrote must be read with a strong stress on the first and on the third syllable. The pronunciation Rommißfrot is the usual one in Suabia and Schiller no doubt learnt the word in his native country. The usual pronunciation in the greater part of Germany is Rommißfrot. Other compounds with Rommiß in the sense of 'military' are Rommißtuch, Rommißfüche, Rommißf
- 591. Argernis, n. 'offence.' This is again a biblical turn. Compare Matth. xviii. 7: Gs muß ja Argernis fommen, toch wehe tem Menschen, turch welchen Argernis fommt. The Gk. has τὸ σκάνδαλον, the Engl. 'the occasion.' Cf. 1. 621.

The last and most vehement part of the Sermon is directed against Wallenstein. This is entirely Schiller's own invention and shows how well he had entered into the spirit of the fanatic capuchin. Some of the puns were probably borrowed from popular songs. See Vol. 11, Introd. Chapter VII, note. It is characteristic that the soldiers who have listened quietly as long as the scolding was addressed to themselves remonstrate at once (even the recruit) as soon as their general is attacked.

- 594. Herr Pfaff 'Sir Priest.' Pfaff or Pfaffe has in this case preserved its old meaning of 'priest,' while in Modern German it is used almost exclusively in contempt. The capuchin is here addressed by the more formal Er, afterwards by the familiar Du.
- 595. verungsimpsen, 'slander,' 'disparage.' The verb is derived fr. Ilngsimps, m. 'harshness' (28. Tob., l. 1327) and really means 'to treat harshly,' 'to treat unjustly.' Glimps, m. itself (orig. 'suitableness') is now rarely used, but glimpsich, 'gentle,' 'kind,' is not uncommon.
- 596. meam ought to be meum, as gregem is masculine. Perhaps meam was used to rime with Strobeam, perhaps Schiller purposely made the capuchin use a wrong gender in his excitement. The phrase as it stands does not occur in the Bible, but apparently Schiller has translated Christ's words to St Peter which are given Joh. xxi. 15, 16: Beite meine Schafe, adding the negation.
  - 597. Sero'beam, Jeroboam. This is the German form of the name.
  - 598. Lehren, the weak dative. Now always Lehre, cf. 1. 98 n.

599. vertebren has here the sense of verführen. vertebren lit. means 'to turn away,' 'to pervert'; it is opposed to befehren, 'to convert.' Its past part. verfebrt means 'perverse,' 'wrong.'

600. nicht zweimal, usually nicht noch einmal.

601. Brama'rbas is the name given to a blustering soldier. We may represent it by 'Bombastes.' Other names for a miles gloriosus are Prahlhans, Greßprahler, Greßpracher. The name Bramarbas is said to occur first in a satiric poem of an anonymous poet, printed in an appendix to the poems of Philander von der Linde (1710). It became better known by a comedy of the Danish writer Ludwig von Holberg (Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat) which was translated into German (in 1741) by Detharding under the title Bramarbas over ver großsprecherische Officier. In Danish the word bram means 'boast.' Hence the use of the word in this passage is an anachronism.

Gisenfresser, m. lit. 'iron-eater,' say 'fire-eater,' is a synonym of Bramarbas or Rausbold, and occurs in Pater Abraham's writings. The word Gisenbeißer has the same sense. This expression is used by Grimmelshausen in Simplicius Simplicissimus, a novel giving a picture of the atrocities of the Thirty Years' War written by an eye-witness; he says ber greßmächtige Gestath, ber frevse Eisenbeißer.

604. Strasjund. On the unsuccessful siege of the town by Wallenstein comp. the note to 1. 141. The memory of the siege is still kept up by the citizens of Stralsund in an annual festival celebrated on July 24th.

605. geschlossen, for the sake of the rime, instead of the historical gebunten which is used by Schiller in the second book of his History.

606. This line was by mistake omitted in the oldest printed editions but has been restored in modern editions from the Stuttgart stage manuscript (now preserved at Berlin). Without this line the corresponding rime for gefatoffen would be missing, which would be very unusual. There are, however, a few single lines in the Rapuzinerprebigt, viz. 11. 536, 580, 621; and it is therefore not impossible that Schiller purposely omitted the line in order to end the whole passage with greater emphasis. The heroic defence of Stralsund and the part the Swedes took in it is alluded to in Wallenstein's great scene with the Swedish colonel Wrangel, Ballenfteine Tob I. 5, ll. 225-32. There is a modern German ballad by Fr. Günther: Ballenftein vor Straffund. Cf. W. Wagner, A Book of Ballads on German History (Cambridge, 1877), and a drama in five acts (1846) by W. Meinhold, Ballenftein und Stralfund. There are several 17th cent. popular songs on the siege of Stralsund, see F. W. v. Ditfurth, Die histor. polit. Volkslieder des dreissig jährigen Krieges. Heidelberg, 1882.

607. Lästermaul, n. i.e. sein Maul, welches Lästerungen ausstößt. The term lästern is especially used to denote the slandering of something highly revered. Cf. Luchmaul l. 574, n.; and Matthew xxii. 34 Da aber die Pharifaer hörten, daß er den Sadduckern das Maul gestopfet hatte.

608. Σευfεlsbeschwörer. Cf. ll. 372-378. The capuchin believes no less firmly than the soldiers that Wallenstein is served by a devil, whom he can summon whenever he pleases.

Ronig Caul. Saul, before going to war with the Philistines, had the spirit of Samuel conjured up by the witch of Endor. Cf. r Samuel xxviii. 7 sqq.

- 609. Wallenstein is compared to Jehu because he conspired against his master. Holosernes was the general of the Assyrian king Nebuchadnezzar and was killed by Judith. Perhaps Wallenstein is compared to him because he is regarded as equally godless.
- 613. ein listiger Tuche herobes (Gerobes with long o and the stress on the second syllable) is a biblical expression. Cf. Luke xiii. 31, 32: Die Pharifder sprachen zu ihm: Gebe bich hinaus und gehe von hinnen, benn herobes will bich toten. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin und saget bemselben Tuch &: Siebe ich treibe Teufel aus.
- 614. Du bist tes Totes, 'you are a dead man.' This is a common idiom and occurs often in Schiller. Very often we find the more complete phrase Gr ist ein Mann bes Totes, which has the same meaning. It is characteristic that the sergeant, the advocate of strict discipline and subordination, does not interfere or check the general outburst of indignation of the soldiers against the Pater.
- 616. Sprüchel, n. 'say,' 'patter,' is a dialectic form instead of the usual Sprüchlein.

teil's uns mit, 'impart it to us,' 'let us hear it.'

617. So ein have no stress, ho'chmu'tiger must be read with two stresses. Nebufatnezer, for the sake of the rime instead of the usual Nebufatnezar.

hochmutiger. Cf. Daniel v. 20 and Judith i. 7.

618. muffiger, 'fusty,' fr. ber Muff 'a foul and fusty smell,' 'a mouldering smell.' It is sometimes equivalent to fiinfent. Cp. the word anrūφig, which is often used in a similar sense. Others take muffig in the sense of 'grumbling,' 'morose,' but the former explanation seems to be the better one.

setter, m. 'heretic.' The word is ultimately derived fr. the Greek καθαρός 'clean.' οι καθαροι was the name assumed by a Manichean

sect spread throughout the West in the 11th and 12th centuries. Hence the name was extended to any kind of heretic.

619. Ballenstein. The pun is Brallensstein and allen (ein) Stein. Here the general's name is mentioned for the first time in the play. The pun occurs in several popular songs of the 17th century.

620. uns aften, i.e. to the clergy. The capuchin is the typical representative of the feelings and of the machinations of the clergy against the 'heretic' Wallenstein.

ein Stein tes Anftopes und Argerniffes. This is another biblical reminiscence. Cf. Isaiah viii. 14: Aber ein Stein tes Anftopens und ein Fels ter Argerniff ten zweien Saufern Fraels, and Rom. xiv. 13. Cf. Bicc. l. 1984 n.

622. Friedland for Friedland, i.e. Wallenstein, who was made Duke of Friedland by the Emperor in 1624. The pun occurs in popular songs of the time.

### SCENE 9.

624. Gödelhahn, m. 'cock.' In the language of children and in familiar talk the cock used to be called Güdel, Gidel, Godel, or Gödel in imitation of its cackling. There is a quaint Marchen by Cl. Brentano concerning a cock, a hen and a chicken called Godel, hintel unt Gadeleia; a Thuringian mountain near Ilmenau is called ter Gidelhahn.

626. The first stress falls on the fourth syllable.

627. Euch tienen, viz. mit Befcheit, mit Austunft.

Ge ift nicht...ohne, viz. Grunt, Urfache, 'there is something in it.' This is a familiar phrase. A strong stress falls on ohne.

629. figlighte, now always figlige. Cf. l. 224 n. The adj. is derived fr. ber Rigel 'the tickling,' 'the titillation,' and orig. means 'ticklish,' but it is often used figuratively in the sense of 'delicate.' Here figlig is equivalent to empfinish. Comp. 20. 200 v. 2, l. 3369.

632. This is an old belief. It occurs in Pliny, and Lessing has made use of it in one of his prose-fables (1. 3). Schiller has taken this characteristic from his authorities and popular songs. In a Latin epitaph on Wallenstein he found: Qui galli cantus, Libyci de more leonis, Horruit; and in a contemporaneous satiric poem on Wallenstein:

Gar gart war ihm fein bohmifch hirn, Konnt nicht leiben ber Sporen Klieren, Sahnen, Sennen, Sund' er banbifirt (catches up) Aller Orten, wo er logirt. Doch muß er gehn bes Tobes Stragen, D' Sahn frahen, b' Sund' bellen laffen.

633. Muß for Es muß. Cf. l. 3 note, mansstill, now usually manssternstill. Cf. Bicc. (1v. 5) l. 2123. mans is used in this case and in the case of mansster to emphasise the following adjective.

635. gar ju tiefe, 'far too deep.' Note the difference between eine Sache tenten and an eine Sache tenten.

636. ihn, ten Schelm. Cf. l. 639; Picc. l. 2211 and the Introd. p. xxxiv. Schelm is here equivalent to Betrüger, Spigfube.

638. Da fest's Siebe, 'they are coming to blows.'

\* 639. Scheimen, m. pl. 'rascals.' The old weak declension (gen. tee Scheimen, plur. tie Scheimen) has been replaced in North Germ. and in the mod. lit. lang. by the strong (tee Scheimes, tie Scheime).

644. benn is used to give emphasis to the question. 'pray,' 'well.'

#### SCENE 10.

648. baumein, 'swing,' a word of recent coinage, is equivalent to an einem Baume hangen and is used especially of thieves. Cf. hangen, 1.650.

Profof, m. (the second o is long and accented) 'Provost Marshal,' fr. Dutch provost, corresponds etymologically to Engl. 'provost,' but denotes here an official having the rank of a captain of the regimental camp police. The word has now gone out of use; but Propfi, m. (long o) 'provost of an ecclesiastical foundation' is really the same word, being introduced directly fr. Low Lat. prop(o)s(i)tus for praepositus.

649. It is characteristic of the pedantic Bachtmeister (in 1. 719 he is fitly called tas Beschisch) that he at once reminds the men of tas Danbat, here 'the order,' 'the decree' (against using cogged dice) but usually meaning 'the commission' (ber Austrag).

ift...ausgegangen, 'has come forth,' viz. from the commander in chief, say 'has been issued' (Wallenstein hat tas Mantat ausgehen luffen). One would now say Der Befehl ist erlassen.

652. Arfebusier, m. 'arquebusier.' The name of these soldiers is derived from their principal weapon, the Artebuse, Fr. arquebuse. This word orig. means the 'fork barrel' on which the soldier rested his heavy gun (Outel or Safen-bucke), hence the gun itself and all belonging to it. arquebusier meant orig. a man who makes an arquebuse, subsequently a man who shoots with it. The plur. Artebusierier occurs B. Eod 1. 2629.

Desperation, instead of which one would now say Bergmeissung, was much used in the seventeenth century and is, like Mantat and many

other foreign words, fitly used by the poet to give the proper historical colouring to the speeches of the soldiers. Cf. the notes to 1.9, Picc. 1.61.

655. Ihr reb't ihm bas Wort, 'you have a (good) word to say for him?' 'you actually make excuses for him?' This is really an old legal phrase used of the defendant's counsel; eines Wort reben, 'to plead a man's cause.' bas Wort stands for bas entiously wort.

657. fo zu fagen, 'if I may say so.'

658. Tiefenbacher, i.e. soldiers under the command of general Tiefenbach who appears in person in Die Biccolomini. Tiefenbacher from Tiefenbach, which is the name of a person, is formed after the analogy of Seipziger, Rölner, Berliner, which are derived from names of places. In Schiller's play we find several similar formations, e.g. Wallensteiner (l. 755). At the beginning of this century we find the term Sügower used for the soldiers under the command of Major von Liitzow, but now such formations would be inadmissible. On General Tiefenbach cf. the note to Biccol. 1. 17.

659. This line is now a familiar quotation to denote narrow-minded 'bourgeois.' Cf. 1. 1007 n.

The use of the word Genatter implies here not so much familiarity (l. 1002) as contempt. Cf. the Engl. 'gaffer' and the Fr. compère.

660. Brieg, a town in Silesia on the left bank of the Oder, was between 1311 and 1675 the residence of the Dukes of Brieg-Liegnitz. The regiment has been in garrison during the greater part of the war and has thus not quite lost the feeling of compassion with the sufferings of the citizens and the peasants. The soldiers are represented as being quiet and honest men, averse to the reckless conduct of their comrades (l. 671) and faithful to the Emperor. Cf. ll. 840 sqq. and B. Teb ll. 694 and 1578.

661. viel is of course used ironically.

#### SCENE 11.

665. rein ausgezogen, 'cleaned me out completely.'

672. Böhm, now usually Böhme. The name of the country 'Bohemia' is now Böhmen (l. 834, really a dat. plur. 'with the Bohemians'), but in older German Böheim (Bicc. II. 1028, 1067), M.H.G. and O.H.G. Bêheim, fr. Lat. Boio hêmum, Boihêmum, Boiêmum, 'the home of the (originally Celtic) tribe of the Boii.' In M.H.G. 'a Bohemian' was called ein Beheim, hence the older form ein Behm, Böhm and the proper name Behaim.

673. Ballo'n or Ballone, 'Walloon' is a name given to the romanised Celts in the southern part of Belgium. The Germanic inhabitants

of the northern part are called Flemings (Mamianter). The Walloons speak a French dialect.

tem with a strong stress 'that man,' 'him.' Cf. Brot. 1. 40 n.

- 677. in ber Lügner Schlacht, now usually in der Schlacht bei Lügen (on Nov. 16, 1632). Lützen is a small town to the west of and not far from Leipzig, between the rivers Elster and Saale. It was made famous by two battles, viz. that in which Gustavus Adolphus and Pappenheim fell, and that in which Napoleon I. defeated the armies of Prussia and Russia (May 2, 1813). This latter battle is often called the battle of Gross-Görschen. The adj. Lügner (for Lügener) is really a genit. plur. 'of the people of Lützen,' 'pertaining to...,' 'connected with the inhabitants of L.' The second def. article die (der) Lügner Schlacht is in this and similar cases omitted, as it is omitted in das Birtshaus = das (des) Birtss Haus. Cf. Die Brager Schlacht, Bicc. 1. 2095.
- 678. The gallant conduct and the heroic death of Count Pappenheim at the head of his cavalry regiments have been well described by Schiller in his History of the Thirty Years' War, Book III, 90, 7 sqq. (Pitt Press Ed.). Pappenheim was one of the ablest generals of the Imperialists; he was justly called by Schiller ber Relamonier bes heers, ber furchtbarste Colbat bes hauses Diterreled und der Riche (ibid. 91, 26—27). His soldiers were samous for their bravery. It is contrary to history that Max Piccolomini was elected Colonel by the Pappenheimers after the death of their leader. It was Octavio Piccolomini who distinguished himself greatly in the battle and it was he who assumed the supreme command of the cavalry when Pappenheim was mortally wounded.
- 679. sich so was 'rausgenommen = sich so etwas herausgenommen. was sor etwas is of frequent occurrence. Cf. l. 680. 'raus is a colloquial shortened form like 'rum for herum (l. 837). sich...herausnehmen, 'to take for oneself,' hence 'to dare to do a thing without being authorised.' Translate: 'Did they really dare to take such a step?'
- 680. hat was worans, 'has something in advance of others,' 'has a special privilege.'
- 681. Strauß, m. is a poetic expression for Ramsf. We often find ein harter Strauß, ein blutiger Strauß. There are two other words of the same form and gender but of altogether different origin. The one means 'nosegay,' the other 'ostrich.'
- 683. A prominent position is assigned to the regiment in the later parts of the play, especially in the great scene of B. 200 III. 15. Recently Julius Wolff has given interesting sketches of Wallenstein's and Pappenheim's troops in his epic poem Die Rappenheimer.

684. bracht' es aus, 'brought it out' = 'spread the news,' 'said so.'

585. Dberste, the older form of the gen. is Obersten which is also still common. Oberst is really a superlative used as a noun (like Fürst), ter Oberste 'the uppermost (man),' 'the leader (of a regiment, etc.),' but it is now always uninsfected in the nom. sing. Der Oberst. Another form of Oberst, now archaic, is Obrist (cf. Picc. l. 1302). Oberst, Sauptmann, Nittmeister and (Feld)marschall are titles of officers which are of German origin, while Leu'tnant, Majo'r and Genera's are of French origin. The Oberst here referred to is Max Piccolomini. It seems, however, rather strange that immediately after his return to the camp he should have informed a common soldier of the imperial orders brought by Questenberg. We must suppose this scene to take place later than Die Piccolomini I. 2 and 4. Herr Oberster occurs Picc. l. 2169, and the strong dat. Oberst Picc. l. 381.

686. ifire refers here and in several later passages to the Emperor and his advisers. Cf. Sie 1. 751; 770, 811, 813, 900 etc.

687. woller is originally the masculine form of the adj. roll which is now used, like setter, for all genders and for the plur. as well as the sing. Gift, n. 'poison' stands here for 'anger,' 'wrath.'

690. in bie... leißen, the acc. bie is correctly used because leißen is here equivalent to anoleißen, leißenb ichiden.

692. achttausend Mann, in Piccol. II. 7, l. 1231: acht Regimenter. In the fourth book of the History of the Thirty Years' War Schiller speaks of einige Regimenter and subsequently, in harmony with his authorities, gives the accurate number as 6000 men. Mann after numerals is the old plural which originally did not show any inflexion in the nom, and acc.

694. Flandern is used here, as in Don Carlos I. 2 (die flandrischen Brovinzen), in a general sense for the Spanish 'Netherlands.'

696. abso'nberlich is less common than besondere, vor allen Dingen.

698. Den aus Muisant is a contemptuous expression, 'that Milanese fellow.'

699. Den Insanten. Don Fernando, Insant of Spain, the son of King Philip III. and the brother of King Philip IV., who had been Governor of Milan, had received orders to proceed from thence and assume the government of the Netherlands in order to restore quiet in these provinces. He was a Cardinal, hence he is called in Picc. 11. 7, 1. 1226 Kartinatinsant, and the soldiers call him irreverently ten hispanischen roten Sut (1. 708). More details about his mission are given by Questenberg himself in the great scene Piccol. 11. 7.

700. Da geht ber Teufel los. The phrase Der Teufel ift los is more common. Cf. 1. 494.

701. von bem... laffen = von bem ablaffen, ben... verlaffen, 'forsake.'

702. notel halt, 'maintains in such grand style.' The opposite is Ruaufer l. 704.

706. follen wir bort scil. machen?

707. Cf. l. 245.

708. hifpanischen is old-fashioned instead of spanischen. Cf. 1. 785 n.

713. uns...formieren, 'make us what we are.'

715. Last euch (acc.) beteuten, 'Let yourselves be informed,' 'Let me explain the thing to you.' Cf. Biccol. 1. 2222 and B. Tob 1. 2000.

719. tas Befehibuch, 'the order-book' is said mockingly. The sergeant enters the regimental orders into his Befehibuch and reads them out daily to his squadron, hence he is identified with his order-book.

721. Methoder i.e. the best Bohemian wine from Mělnik and its surroundings. The town is situated opposite the place where the Moldau discharges itself into the Elbe. The Emperor Charles IV. planted Burgundian vines there in 1348.

725. all stands for the familiar alle. In lit. lang. it should be alles.

727. For the sergeant's quotation of his general's maxim cp. Picc.

11. 7, l. 1182 and 2B. Tob III. 15, l. 1976 (mir ift's allein ums Gange).

728. überschla'gen has here the sense of überbliden, in Betracht ziehen, 'to compute,' 'to estimate.' Hence the phrase einen Überschlag machen 'to frame an estimate.' Another common meaning of überschlagen is 'to pass over' (überge'hen).

735. Laft sich... spüren, is slightly stronger than the usual Laft sich... bliden, Laft sich... schen. 'If...allows himself to be noticed,' 'if...is discovered.'

ein Gefreiter, 'a lance-corporal,' really a soldier exempt (gefreit = 'freed') from mounting guard, a soldier who holds the rank between the common soldier (ber Gemeine) and the corporal (Unteroffizier) and who is often called upon to take the place of the corporal. The noun is really the past part. of the verb freien in the obsolete meaning 'to free,' 'to exempt from' (in which sense the compound befreien is now always used). The meaning of freien now is 'to woo' or 'to marry.'

737. Er ift, in prose Co ift er, Dann ift er.

739. mögen und...nicht, 'do not like us,' 'hate us.' This colloquial use of mögen is very common. Instead of Er mag ihn (nicht) we often find Er mag ihn (nicht) leiben.

741. Rolletter, n. pl. 'jerkins.' Das Rolle'tt is derived fr. the Fr.

collet. The pl. is either Rollette or Rolletter. It is here used synonymously with Rollet. Cf. l. 359 n. The Germ. term would be Wams, n. l. 254 or Reitjace, f. The word has now gone out of use.

742. schmeißen (etymol. = Engl. 'smite') is a vulgar expression instead of the literary wersen.

Pot is a vulgar corrupted form instead of Gotts, Gottes. Other phrases in which it is often used are Pot Blit, Pot tausend.

743. boch points to a well-known fact, 'surely.' Cf. Picc. l. 373.

744. Anuttel, m. (Low Germ. Anuppel) is a 'knotty staff.'

745. ihrer sachen is construed like ihrer spotten. It means 'to be unconcerned as regards them, 'not to trouble about them.' The construction über sie sachen would mean 'to laugh at them.'

749. This refers to the years 1625 and 1626. In 1625 Wallenstein had only 24000 men, but in the spring of 1626 the numbers really increased to more than twice that number. In \$\partial{2}\text{icol. II. 7, ll. 1155-6}\$ Wallenstein himself estimates the army raised by him to have consisted of 40000-50000 men; in the *History of the Thirty Years' War*, Bk. III. 44, 13 Schiller gives the figure 40000.

755. Ballenfteiner means here 'Wallenstein's men,' 'soldiers under Wallenstein.' Cp. bie Tiesenbacher (658), bie Bappenheimer. Die Wallensteiner was the original title of Wallensteins Lager. But cf. l. 871.

760. beim Audud. In heathen times the cuckoo was considered by the old Germans to be a prophetic bird. After their conversion to Christianity they regarded it as a bird of the Devil and Audud was often used directly for Teusel. This fact explains the numerous widespread phrases with Audud=Teusel, such as zum Audud, geh zum Audud, ter A. may es missen, ter A. hole ihn, tes Aududs werten, etc. Sometimes Geier, m. 'vulture' is used in the same phrases instead of Audud.

765. ihr troftet euch = troftet ihr euch, wollt ihr euch troften?

767. Prost Mahlzeit for Prost (tie) Mahlzeit, lit. 'May the meal do you good,' say 'Bless you.' Cf. Bicc. l. 2145. A similar phrase is Bohl beform's; while Gesegnete Mahlzeit is commonly said after a meal is over. Prosit is of course Latin. A very common New Year's Day greeting is Prosit or Prost Neusahr.

769. Do ichmillt...ber Ramm is a familiar phrase, taken from the strutting cock swelling his comb.

770. Diener Ranglei refers to the Soffriegerat at Vienna, represented in our play by the baron of Questenberg.

772. bet alte Bettel, 'the former beggarly state of things,' say 'the old misery.'

773. wird's ftehen an, for wird es anftehen, wird es bauern, 'will it be?'

774. Feldhauptmann, m. is a term employed by Luther (e.g. Genesis xxi. 22), denoting the chief commander of the army. Schiller uses the term again 2B. Tob III. 15, l. 1874. In 2B. Tob III. 15, 1841 and in some other places we find Felther; in other passages we find General e.g. 2B. Tob II. 2, l. 711. In the list of dramatis personae Wallenstein is called Generaliffimus, but never in the play itself.

775. fo=fo wie fo, 'as matters stand.'

sind ihm...nicht grun is a popular phrase for sind ihm...nicht gewogen, nicht wohlgesinnt, 'do not like him.' In the flower-language of the middle ages and in the xvith century literature grun was the colour of the joyful beginning of love, hence the colour of joy generally speaking. In popular songs beautiful maidens are frequently introduced as being dressed in green garments. This use of grun survives in the phrases tie grune Seite bie herzseite (as in the well-known song Mabele rud, rud, rud an meine grune Seite) and in the negative phrase einem nicht grun seine einem abgeneigt sein. Cf. M. Heyne, Deutsches Wörterbuch 1. 1262.

779. Nachbrud, m. 'energy.' Another meaning of Nachbrud is 'pirated copy.' The former belongs to bruden, the latter to bruden.

780. Bis, m. has here its older meaning = Verstant, Auffassung, Ginsicht; translate 'the ready understanding,' 'the quick perception.'

784. schreibst bu bich, lit. 'do you date yourself' hence 'do you hail.' Cf. l. 523 n.

785. Sibernien, 'Erin.' We now say Irland. The dragoon is a countryman of his colonel, Buttler. Note the use of the stately and unusual forms Sibernien, hispanisch (Il. 708, 936), Sispanier (Bicc. 1. 2136).

787. ein Belscher, 'an Italian.' From 1. 1020 we learn that he is a Lomba'rte (from Lombartei), a descendant of the old Germanic tribe of Longobardi. Cf. Bicc. 1. 2137 n.

791. Buthou am Esterfes was a free Imperial town in the district on the Danube which is now part of the kingdom of Würtemberg and which at the time of the Thirty Years' War was a county of the old Duchy of Swabia. The lake used to be much larger than it is now, it derived its name from the 'feather grass' (Estergras) which grew in great profusion on its shores.

792. Aus ber Schwhz (with long h, pron. long i) is the dialect form which is still common in Switzerland instead of the literary aus ber Schweiz. (N.H.G. ei was in many cases regularly developed from old long i, h, e.g. mein < M.H.G. min; in the same way N.H.G. au arose from old A, e.g. haus < M.H.G. has.) Die Schweiz 'Switzerland' is really called

after the Canton Schwy, which has preserved the old long i. Cf. the similar distinction between lateinisch 'Latin' and latinisch 'from Latium.'

794. Bismar is a sea-port on the Baltic, a town now belonging to the Grand Duchy of Mecklenburg-Schwerin.

795. Eger, 'Eger' is a Bohemian town, in which the scene of the last two acts of Ballenstein & Tob is laid and where Wallenstein was murdered.

799. wie aus einem Span viz. gemacht, geschnitt. A more usual phrase is aus einem Stud or aus einem Bug.

807. mein Lebtag stands probably for the plural meine Lebtage, 'in my lifetime,' 'in the whole of my life.' The old meaning of der Lebtag was 'day' or 'time of life,' 'lifetime.' The noun survives now only in the stereotyped phrases in the acc. sing. and plur. mein Lebtag, meine Lebtage, alle seine Lebtage, &c. Cf. Piccol. I. 2, 1. 166 and IV. 6, 1. 2166. A similar phrase is mein Tag = meine Tage 'all my life.'

fiel mir...ein here=ist mir eingefallen, 'has fallen into my mind,' 'has occurred to me.' We also say Das ist mir...in ben Sinn gefommen.

808. zusammen passen, 'fit in together,' here a neuter verb, but cf. 1. 782.

811. Rriegsstand, m. 'military profession,' 'soldiery,' 'military.' According to an old distinction there are the following professions: Nahrstand (Acceptan, Handel und Gewerbe), Lehrstand (Rieche und Schule) and Behrstand. Cf. Il. 967 and 1047 and G. Büchmann, Geflügelte Worte pp. 76—77. Rriegsstand is an unusual expression instead of Behrstand.

famen...ans Leben, 'would.. destroy.' Cf. the phrases es geht ihm ans Leben and einem nach bem Leben trachten (or ftellen).

813. alleine is archaic (M.H.G. al eine) and familiar instead of the modern literary allein.

817. bankerott, 'bankrupt,' fr. the Ital. banca rotta (rotta = Lat. rupta). The Germ. term for bankero'tt (usually bankro'tt) is zahlungeunfahig.

819. Stellten, i.e. Stellten...ine Felb, 'organised.'

823. sind um ihr Gelb, viz. gefommen, betrogen. Cf. l. 760 and Biccol. II. 7, 1262-3.

825. Seiland, 'Saviour' is really a present partic. of the O.H.G. heilan, 'to heal,' 'to save,' hence 'the saving one,' 'the Saviour.' The O.H.G. Heiland was early treated as a proper name, an epithet of Christ, and has for this reason preserved the full old ending and, while in the ordinary present participles it has been weakened (as early as M.H.G.) into end, hence beilend, 'healing.' Instead of Mo, du mein Seiland there is a common phrase Mo Serrie', Mo Serrie'mine' (Serie Serus). Seiland occurs again in Biccol. 1. 801.

827. 3folani is the leader of the Croats, the light cavalry. He is an important personage in the following parts of the play. He is utterly untrustworthy, a great gambler and always in debt. Cf. Biccot. 1. 1, 60 sqq.; II. 6, 1. 876—7; B. Lob II. 5 and III. 7, ll. 1618—1640.

828. Restiert, 'is behindhand,' 'owes,' we should now say schultet... or ift (mit zweihundert Thalern) im Rucksante.

Thater, m. pl. 'thalers.' A Thaler is worth about three shillings. Thater is an abbreviation of Scachimsthaler (ein Scachimsthaler Gulbengreschen) 'a coin made in Scachimsthal' (in Bohemia); the word was introduced in the beginning of the sixteenth century. Hence 'a dollar.'

831. Berbunten means here Wenn wir verbunten fint and is not to be connected with fie.

833. orbenangen, 'to send an orderly,' is now no longer used and if it were it would be orbennangen as the Orbennang (fr. the French ordennance) 'the orderly' is still the common military term.

834. pflangen, 'plant,' say 'root.' Cp. 1. 893 une nicht verpflangen... laffen.

839. mit Bleiß, 'carefully,' 'seriously.'

841. une...fceren, is a coarser term than une...fummern.

846. fein Bering, 'his bargain,' 'the bargain made by him.' ber Bering is an older form instead of the Beringung which is now used exclusively.

847. Mbfolute Gewalt. This was conceded to him according to Schiller by the covenant of Znaim. Cf. History of the Thirty Years' War, Book III. 50, 18—55, 2 (Pitt Press Series). Cf. Piccol I. 2, ll. 106 sqq. and II. 7, ll. 1214 sqq. The fact is that in the Covenant of Znaim Dec. 10, 1631 Wallenstein only promised to raise an army and that in a subsequent Treaty of Göllersdorf, April 14 and 15, 1632 it was finally settled that Wallenstein was to command this army and under what conditions. The exact stipulations of this latter important treaty are not known, but it seems to be certain that popular tradition greatly exaggerated the authority given by the Emperor to the ambitious general. See Chap. 19. of the Introd. to Vol. II. of this ed.

849. fonfiszieren, from the Lat. confiscare, the Germ. term is einziehen. Note that verbs borrowed from foreign languages invariably take the ending sieren (after the model of the Fr. verbs in -ir) and pass into the weak conjugation. Cf. 11. 850, 878, 1049, etc.

850. henten is really the causative of hangen 'to be suspended' and means 'to cause to hang,' 'to hang up.' It has now been replaced by hangen, but the noun derived from it, her henter 'the hangman' (l. 472, 706), is still of frequent occurrence. The old hangen is likewise not

much used now, but as a rule replaced by hangen, e.g. Die hate hangen am Nagel. Sange ten Gut an ten Nagel!

partonieren, from the Fr. pardonner; the Germ. term is begnabigen.

853. eigenhantig, viz. untergeichnet 'signed by the Emperor himself,' 'under the Emperor's hand.'

855. schlicht und recht is a common phrase in which schlicht preserves its original meaning of eben, gerade, einsach and is almost a synonym of recht. Say 'purely and simply.' The mod. meaning of schlicht is a later development: that which was 'simple' appeared to be 'insufficient,' hence 'bad' (cf. 1. 857). A doublet of schlicht is schlicht 'straight,' 'simple.'

858. ein unmittelbarer...Fürst tes Neiches or ein reichsunmittelbarer Fürst. reichsunmittelbar means 'immediately under the Empire and recognising no other authority but the Emperor.' The free construction ein...tes Neiches Fürst is an imitation of the older style. In Wall. Ted Schiller uses the adj. reichsfrei (IV. 3, 1. 2581).

861. Branteis is a small town in the North of Bohemia near Prague. At the Castle of Brandeis the Emperor Ferdinand II. conferred upon Wallenstein the dignity of Duke of Mecklenburg and invited him to cover his head in his presence, which was a privilege of reichsunmittellare Fürsten. This happened in Dec. 1627.

862. selfiften instead of selfist is now archaic, but was used in the xviith and xviiith centuries, especially in familiar language. It is an enlarged form of selfist and looks as if it was an oblique case of the weak inflexion.

869. mit Santen greifen is a common pleonastic phrase used for the sake of emphasis. Cf. mit gugen treten, mit Augen seben (Picc. 1. 592), mit Namen nennen, etc. The adj. handgreislich = was sich mit Santen greisen läßt 'palpable.'

870. Bes is the older form of the gen. but now archaic except in compounds e.g. weshalb.... The question is clearly an imitation of Matthew xxii. 20: Bes ift tas Bilb und tie Überschrift?

Beift her, 'Show forth,' 'Let me see.'

871. ein Wallensteiner, 'a Wallenstein piece.' Many pieces which were coined by Wallenstein (at Gitschin and Sagan) after 1626 are preserved. The Duke was fond of paying his soldiers with his own money. The Wallenstein piece exhibited by the sergeant renders it probable that it is not part of the regular pay but part of the toppette loginung paid on that special day by the Duke out of his own pocket. Ballensteiner rimes with einer (l. 873) and not with Beist her. For the usual meaning of Wallensteiner see l. 755 n.

872. Na (with a short a) is a popular expression instead of nun'well.'
874. Gine Durchlau'chtigfeit, 'a serene Highness,' say 'your Highness.'
Cp. the medieval Lat. Serenitas as the title of a prince. The usual form is Du'rchlaucht, f. Guer Du'rchlaucht. Durchlauchtigfeit is derived fr. the adj. burchlauchtig, older burchlauchtig, M.H.G. durhliuhtee, in the figurative meaning of 'illustrious.' burchlau'cht is the old past part. of burchleu'chten and translates the Latin illustris, serenus.

878. bisputiert = bestreitet, streitet ab. The Arquebusier is quite right in making the distinction between Wallenstein, the Duke of Mecklenburg, Friedland and Sagan, and Wallenstein, the General of the Emperor.

niemand nicht. The emphatic double negative which was quite common in older German is still frequent in the classics and colloquially, but is not in accordance with the mod. literary language. Cf. 28 all. 20b III. 15, l. 1985 and R. Hildebrand's interesting essay 'Gehäuste Verneinung' in the Zeitschrift für den deutschen Unterricht III. 149 sqq.

879. Pflicht, f. 'duty' is here equivalent to Cit. Cf. l. 322 and Fahneneit.

883. This line agrees perfectly well with 1. 55 if we accept the views expressed in the notes to 11. 55 and 871. Cf. Piccol. 11. 7, 1. 1149.

885. Das ficht ja in guten Santen, 'Surely that is in safe hands.'

886. Trieb'. The Cuirassier is again the peacemaker. The way in which he takes here a most important and dignified part in the action foreshadows the manner in which his regiment proceeds independently and honourably in a later scene (2B a a. Sob III. 15).

892. Pfaffen which is here used contemptuously refers to the Fathers Quiroga and Lamormaini (cf. Pater Lamormain Biccol. 1. 2, l. 173; 11. 2, l. 689; 11. 7, l. 1233) who exercised a great political influence at the Court of Vienna.

Economical is another contemptuous expression for fossibilities and a synonym of fossibilities '(flattering) courtiers,' 'parasites.' The original meaning of Schraug(t), M.H.G. schranz is 'cleft,' 'rift,' hence it denoted 'a slashed garment,' 'an overdressed young man (with slashed sleeves),' 'a fop,' 'a parasite.' With the last of these varied meanings the compound fossignature 'flattering courtier' is connected. Cf. Friedr. Kluge's Etymologisches Wörterbuch d. deutschen Sprache, and Biccol. 1. 2, 1. 171.

894. Rommt's nicht...zu gut, 'is it not the advantage of.' zu gut is in ordin. prose zu gute, older spelling zu Gute=zum Borteil 'for the benefit.'

897. Petentaten, m. pl. is a word much used at the time of the war, instead of which we should now say Gerricher, Machthaber, or Gueften.

906. Tyra'nnen. The word Tyrann must here be taken in its original sense of Gerefore and not in its modern meaning of 'tyrant.'

907. Sieften's fo, 'kept this custom,' 'proceeded thus.' Cf. Bicc. l. 2647, B. Tob l. 1899, and cp. es treiben l. 6 and es mit halten, Bicc. l. 2180.

908. huteln 'to worry' is einen ale Hubel behandeln. Hutel, m. 'rag,' hence 'a man in rags,' 'a tramp' is a South German expression, the North German term is Lump or Strolch. From huteln are derived bas Behutel 'the rabble' (cf. l. 955) and die Hutelei.

fonten is probably used here for the sake of the rime instead of fointen which we should expect in this context. Cf. ll. 255 and 552. It is, however, not to be supposed that foonten is merely a Swabian spelling representing the literary fointen (in the Swabian pronunciation of Schiller's time rimes such as tommert: wimmert, Orfongen: forwingen were possible and actually occur in Schiller's early poems), but Schiller used the verb foonten 'to disgrace' instead of fointen 'to flay,' 'to harass.'

910. sigh...funten 'have a feeling of his own worth,' 'have the consciousness of his own worth.'

914. etwas viz. tie Ehre (l. 917). mehr=hoher als mein Leben.

926. Tranbenlese, s. usually Beinlese, s. 'grape-gathering,' 'vintage.' Erntetranz, m. 'harvest-wreath.' This refers to the wreath of ears placed on the top of heavily laden harvest-wains. Cf. Schiller's Lieb won ber Gloce 1. 291.

934. fommen has not lost the prefix ge, but is the old past participle which in the case of many strong verbs originally was (as in English) formed without the prefix ge. These forms have in some cases been preserved, e.g. schaffen (in rechtschaffen), bacen (in handbacen), worden (er ist gesobt worden), sassen (er hat sich blicken sassen Piccol. II. 5, l. 813), heißen (wer hat bich fommen heißen?) and others which often appear to be infinitives. Cf. Behaghel-Trechmann, p. 126; Brandt, Grammar § 453, 2. Cf. also trunsen, Piccol. l. 2396 n.

935. in Erfahrung genommen is an unusual expression and seems to be a mixture of erfahren and in Augenschein genommen. A common phrase for 'to learn' is in Ersahrung bringen.

938. Napoli is the Italian form instead of the German Nea'pel.

941. Sesuiter. This form has now gone out of use, but it was much used in older German by the side of the shorter Sesuit. The satirist J. Fischart rendered Sesuiter by Sesu witer (against Jesus), and the modern Low German humorist Fritz Reuter always writes Sesuiter.

944. Me, 'No' is frequently used in the North and Middle of Germany, but it is only colloquial.

S. W.

945. was erjagen = etwas erreichen. erjagen lit, means 'to obtain by hunting after,' hence 'to attain to.' Cf. Schiller's words in Die Glocke ll. 113-4: muß wetten und wagen | tas Glock gu erjagen.

948. Die golbenen Bürten, i.e. Die gultene Gnabenfette 1. 73. Cf. Biccol. 1. 2, 1. 148 and Goethe's well-known poem Der Sänger, where bie golbne Rette is called Die golbne Laft.

953. also means here ebenso, not taber. Cf. als p. 134.

955. tas Wehntel (cf. 1. 908) is here a contemptuous term for all those who are not soldiers.

958. fich haben=fich verhalten, fein. This use of haben is very rare.

961. Sword and Scales are the attributes of Themis, the Goddess of Justice. This line means that Power (sword) and Justice (scales) are no longer combined, or, as the German proverb says: Genalt geht vor Recht.

963. lenten. fich lenten is much less usual than fich wenten.

964. mich...faffen 'contain myself,' 'conduct myself' (mich betragen).

965. Aber, supply ich brauche or ich will.

968. Icitig 'wretched' 'miserable' (fr. 2cit) must be carefully distinguished from leitich, 'tolerable' (fr. 1citen 'to endure, suffer').

969. In the section, Sahr' or Un the section, Sahr' 'about sixteen years.' The time of the action, the year 1634, is here clearly indicated.

979. beim Ginhau'n, lit. 'in slashing,' 'in a cavalry-charge.'

980. feten an viz. 3um Gasopp 'make an onset,' 'start for the attack.' Comp. the tragic realisation of the following description in B. Lot IV. 10, Il. 3024 sqq., where the fierce attack of the l'appenheimers and the glorious death of their gallant leader is graphically described.

987. weil sich's ... gemacht (hat), 'since matters have come to this issue,' 'since it ... happens.'

992. bem Wefen = bem Rriegewesen or biefem Buftanb. Compounds with Wesen in the sense of 'state' or 'business' are bas Gemeinwesen, bas Erziehungswesen, bas Enweien and others.

993. Compare Biccol. 1. 4, 11. 534 sqq.

995. beisammen, 'together' has always a local sense, while zusammen can be used of any association. Compare Goethe's Egment v. Prison Scene: Die Menschen sindt nur zusammen, wenn sie beisammen sind; auch ter Entsente, ter Abgeschietene lebt uns. Cf. Eberhard-Lyon, Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache<sup>14</sup>. Leipzig 1889, p. 808.

996. tas Beft in ter Sant haben is a common idiom for 'to be all powerful.' Beft, n. is really the 'handle of the sword,' ter Griff bes Schwertes, hence 'the sword.' Cf. Piccol. II. 7, l. 1241, and the opposite phrase tas Beft aus ter Sant geben.

998. ten Brotterb höher hängen (une is the dat. incommodi) is another common idiom for 'allow short commons.' Cf. Biccol. 1. 2, 1. 165.

1001. Ubrete nehmen is a frequent expression in Schiller's writings, but the common German phrase now is Ubrete treffen. Cf. Tell 1. 414, n.

1002. The Arquebusiers do not take part in the demonstration of their comrades, which they believe to be high treason. Their leaving is a silent protest against it. The Croats have disappeared before with the Capuchin. The Arquebusier pays conscientiously for the little he has drunk while the other soldiers have their drinks entered on the settificial (l. 1045).

1005. Berterbt uns...tie Serietat, 'You only spoil our good fellowship.' He might as well say 3hr feit tech-nur Spielverterber.

1007. On bas compare l. 159 n.

wie ein Seifensieder. Cf. 1. 659. This comparison must very probably be taken as an allusion of the poet to Goethe's tragedy Egmont, where at the beginning of the second act an over-anxious soap boiler plays a similar part and is ridiculed by the other citizens. When he admonishes his fellow tradesmen with Sütet Euch, daß Ihr sille bleibt, daß man Euch nicht auch für Auswiegler halt, the mocking reply is Da kommen die sieben Beisen aus Griechensant. He too is ein treuer Unterthan, ein aufrichtiger Katholite who is afraid of making any opposition even in a just cause. Schiller was very familiar with Egmont (having reviewed it at length and having adapted it for the Weimar stage) and there are many points of coincidence between it and Ballenstein. See Vol. II., Introduction.

1009. storen is the subjunctive, 'may frustrate.'

1015. fo weit i.e. into the Netherlands.

1016. fag' ich gut 'I answer.' Another phrase is für einen gnt fteben.

1019. Schuf is here equivalent to Beschuf, m. 'resolution.' Cf. Biccol. Il. 798, 1013.

1021. Jägers Element, in prose bes Jägers Element or Jägerluft.

1027. The Tyrolese have always been most faithful to their Austrian princes and have fought heroically (especially in 1809) against foreign invaders. He objects to serving the Spaniard.

vritten petition with an explicit statement of the reasons for it. This prememoria is, however, a free invention of Schiller. It is a counterpart to the Revers of the Generals which is signed and addressed to Wallenstein in Piccol. Act IV. These two documents, which Wallenstein believes to be the accurate expression of the wishes of his army, soldiers and generals, are to a great extent instrumental in overcoming his last

scruples and in bringing about his secret treaty with the Swedes. Cp. 28. 20t 1. 3, 11. 77-78.

1031. In prose either weter Gewalt noch Lift or feine Gewalt ober Lift.

1038. Sat...einen... Stein im Brett=steht in hoher Gunst. This common idiom is taken from the game of draughts or chess; the Brett is the draught-board, Stein is a piece. Cf. W. Borchardt, Die sprickwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert (Leipzig, 1888), p. 90. Bei einem einen Stein im Brett gewinnen means 'to get into somebody's good books.'

1040. Davei bleibt's, 'that's agreed.' Schlagt alle ein, 'All of you shake hands on it.'

1044. Unaten is the plur, which occurs usually in the forms of address, e.g. Ew. Unaten. Cf. Bicc. l. 1173 and Scine Bürten in B. Tob I. 5, l. 260. A verb, viz. four leven, must be supplied. With these words he raises his glass and they all clink glasses.

1045. Das fommt nicht aufs Aerbholz means 'there will be no scores for this,' 'you will not have to pay for this.' The sutler woman thoroughly agrees with the soldiers' plan. We should now say Das fommt nicht auf Rechnung. Das Aerbholz, 'the tally' was a stick on which incurred liabilities were marked by means of cuts. This was a very old way of reckoning. The usual way of proceeding was this. A stick about one foot long was cleft into two narrow sticks, which of course would fit exactly into one another. The one stick was taken by the creditor, the other by the debtor. Each time a new debt was incurred the two sticks were joined together and marked by a new horizontal line, which was cut into each. The most usual phrase is Bet einem etwas auf tem Aerbholz haven 'to owe something to somebody,' cf. W. Borchardt, Redensarten p. 258.

ro51. For the characterisation of the following final song cf. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels <sup>5</sup>I. 204. It has been set to music by Chr. Jac. Zahn and is still frequently sung by students, soldiers and others. The metrical structure of Körner's famous song &usons milte 3agh (order of rimes: abaabcc) is nearly the same as the one adopted by his great model Schiller. In Schiller's tragedy Die Rauber there occurs an analogous chorus of the Robbers beginning Gin freies &eben führen wir, ein &eben voller Bonne, but the song of the all-powerful Wallensteiner in their comfortable winter quarters in Bohemia is the outpouring of a justifiable pride, while the Robbers do not really live a &eben voller Bonne in their hiding places in the Bohemian forests. Schiller has subsequently used the stanza of this song for several minor poems.

1054. gewogen, i.e. the stuff of which his heart is made is tested.

1055. tritt...für ihn ein, 'steps into (the ranks) in his place,' 'no one takes his place.'

1059. Freedom has disappeared from the world in general, but is still seen in the life of the soldier.

1063. Der = berjenige, welcher, 'He who,' which is explained by Der Solvat allein.

1067. Mngsten, f. pl. 'anxieties.' The usual plur. of Angste is Angste.
weg rimes with fed, as the pronunciation of final g may very well be
hard. It is the usual pronunciation of the South of Germany and of
the German stage. The rime weg with a word ending in f, d occurs not
unfrequently in Schiller's and Goethe's poetry. Cf. Introd. p. xxxix.

1069. Schidfal. This word which occurs here and again in l. 1095

is of very frequent occurrence in the latter parts of the play.

1072. bie Neige, 'the decline,' 'the end' fr. neigen 'to bend,' because the bottle is turned in order to empty it. Die Neige is commonly used of wine and other drinks and hence figuratively in idiomatic phrases, e.g. Das Gelt gest auf die Neige &c. Here Time is compared to a cup of excellent wine, which should be drained to the lees. Cf. l. 1101.

1076. Braucht's = Er braucht es.

1077. Fröner, m. is a very unusual word. It originally means 'serf,' but stands here for the agricultural labourer in general, hence the 'peasant.' Cf. l. 238 n. Schiller had first written Philister instead of Fröner. His friend Körner wrote to him (Oct. 7, 1797) concerning the alteration: Der Fröhner statt bes Philisters ist zwar erler und bem Sprachgebrauch angemessener; aber bas Wort ber Fröhner sagt nicht alles, was man sich nach Lesung ber Neime bei Philister bentt. Es ist schae, bas wir tein gleichbebeutenbes Wort haben. Körner is right. The soldier opposes his lise to that of all those, whether peasants or citizens, who slave away in a limited sphere to earn their livelihood or to make money.

ross. erringt er ben Minnesold, lit. 'he carries away the guerdon of love,' say 'he carries away the bride.' Minnesold is only used in poetic language. Cp. Schiller's ballad Der Grafvon Sabsburg 1.38. It really signifies a lady's reward to her faithful lover, hence 'happiness in love.'

1091. zergramet sich schier, 'nearly consumes herself with grief.'

1092. Laß fahren seem to be words addressed to the girl, the accusion (her lover) being understood. This agrees best with the following lines. Of course it is also possible to supply fie: Laß sie fahren. Laß fahren bahin is an old phrase occurring for inst. in Luther's well-known hymn Ein seite Burg ist unser Gott. Cs. B. Lob III. 7, 1620 and 10, 1705.

1096. This somewhat obscure line seems to mean 'He does not

leave his peace of mind anywhere' 'he does not lose his heart to any girl in any place, as he is always on the move.' Cf. the good rendering by Sir Theod. Martin 'His heart may be touched, but he loses it not.' Comp. in this context Gretchen's song in §aust 1. ll. 3374—7: Weine Ruh' ist hin, mein herz ist some in his sinuser und nimmer mehr.

1098. With this line the song originally came to a close and the poem was for the first time printed without the following stanza in Schiller's Musenalmanach für das Jahr 1798, pp. 137—140.

1099. The following stanza was added by Schiller on the occasion

of the first representation of the Lager on Oct. 12, 1798.

Rappen fr. Rappe, m. 'a black horse.' Rappe is a doublet of Rabe 'raven' (the black bird). Cp. Knabe and Knappe, m. 'a candidate for knighthood,' 'a squire.' A 'chestnut horse' is called Tucks, m. (fox), a 'white horse' is called Schimmel, m.; a 'light-bay horse' Nabelle, f.

1100. gesuftet stands in contrast with the enge Etube Il. 162, 239. suften, 'to expose to the air,' hence 'allow to breathe freely.'

1101. Youth and Life are compared to sparkling wine (@фашивеіп, Сраппрадиег) which must be drunk quickly before its effervescence is gone.

1102. verbuftet stands here for the sake of rime instead of the usual verbuftet, 'evaporates,' 'vanishes.'

1103. fetet ihr nicht...ein, 'if you do not stake.' einseten means 'put into the game,' 'risk.'

1104. wirt euch...gewonnen sein ich icht...gewinnen. The last two lines are a familiar quotation. Cp. our English 'nothing venture nothing have.'

1106. In a special edition of this song with music published after Schiller's death (1805) in 1807 and also in the Taffenbud für Damen for 1808 there is a final stanza after the last one given in the editions of the play. It is no doubt of Schiller's composition and has been preserved in several slightly different versions. It refers more directly to Wallenstein's aims than any other stanza of the song. The oldest version (of 1807) runs thus:

Auf res Degens Spihe bie Welt jest liegt, Drum froh, wer ben Degen jest führet, Und bleibt nur wacker zusammengefügt, Ihr zwingt bas Glud und regieret. Es sist feine Krone so fest, so hoch, Der mutige Springer erreicht sie boch, Der mutige Springer erreicht sie boch, Der mutige Springer erreicht sie boch,

# Die Viccolomini.

ACT I, SCENE 1.

The events of this act are supposed to take place on the morning of the first day of the tragedy, and concurrently with the scenes of the lager. Compare the note to the Prologue 1. 79. The place of action for all the five acts of the Piccolomini is the Bohemian town of Pilsen. The scene is changed from the Lager outside Pilsen to a reception room in the town-hall.

Mo, who receives the generals in the townhall, acts here as Wallenstein's representative. His real name was Christian von Ilow. He was a nobleman of Brandenburg, entered the Imperial service at an early age, rose quickly on account of his great military capacity, distinguished himself in the battle of Breitenfeld (1631), became Feldmarschall-leutnant (1632) and a great confidant of Wallenstein by whose influence he was promoted to the rank of Feldmarschall. He and Count Trčka (cf. &ager l. 37) were devoted partisans of Wallenstein and incessantly urged him to make himself independent of the Emperor. Illo was a traitor and openly acknowledged it.

Sfolani. Schiller wrote Sfolani according to his authority Herchenhahn. Johann Ludwig Freiherr von Isolano was made in the beginning of 1632 Leader of the Croats (light cavalry) with the rank of a General of Cavalry. After Wallenstein's death he was raised to the rank of Count.

Buttler. Walter Butler was really the descendant of a noble but impoverished Irish family. He entered the Imperial army and served up from the ranks, but having distinguished himself he received from the Emperor the command of a regiment of dragoons consisting chiefly of Irishmen. He never seriously fell in with Wallenstein's plans. Schiller has considerably altered his character in order to serve his poetic purposes. See the Introduction to Vol. 11. p. xxii.

- 1. Der weite Beg. Schiller imagines Isolani to have hurried up from Bavaria (Donauwörth 1. 4 was a stronghold on the Danube not far from the place where the Lech falls into it, to the north of Augsburg).
- 6. Provient, is here a word of three syllables, in prose it is usually pronounced as a dissyllable. The same is the case with the words in sion and sions. Cf. Introd. Ch. II. A § 2, g.

an tie sechshuntert, 'coming up to six hundred,' 'about six hundred.'

- 7. mir is of course the ethical dative. Cf. Lager II. 3, 185, 304, ctc. Bicc. l. 2207.
- 8. fommt...ju paß = fommt...gelegen, fommt...recht, zu rechter Beit. Bu paß is a common phrase introduced from the Low German and Dutch. Baß is a loan-word from the French pas (Lat. passus) orig. meaning 'step,' hence 'passage,' 'good opportunity,' 'proper time.'
- 11. setser is really the inflected form of the mase. sing. of the old sets (now setssit), e.g. ver Herzog setser. This form subsequently became stereotyped and was used for all genders and with a plural as well as with a singular. Cf. 1. 1660 and votter, Lager 1. 687.
- 12. auf bem Rathaus, 'in the townhall.' The preposition means in this case as in many others 'up at,' e.g. auf bem Schlosse, 'in (or at) the castle,' auf meiner Stube, 'in my room,' auf ber Schule, 'at school.'
- 13. This line is a so-called trimeter. It has six strongly accented syllables instead of the five of the ordinary blank verse. Cf. the chapter on the metre, § 5 in the Introduction, p. xxvii.
- 14. Behilft...fic, 'puts up with things'; fcidt...fic, 'accommodates himself.'
- vhile in the two latter parts of the play the form Eerzte, taken from Schiller's authority Khevenhiller, is used exclusively. Cf. Lager 1. 37 note. Count Adam Erdmann Treka was, like his brother-in-law Wallenstein, the descendant of an old noble Bohemian family. He was very rich and put into the field several regiments which he paid out of his own pocket. He distinguished himself in the battle of Lützen and was appointed Feldmarschallleutnant in October 1633.

Tiesenbach (Tiesenbach) who in April 1631 lost Frankfurt on the Oder to Gustavus Adolphus, but who sought with some success in December 1631 against the Saxons invading Bohemia. He had been stationed with his troops in Silesian towns, which accounts for his men having remained faithful to the Emperor and not without sympathy for the sufferings of the citizens and peasants. Cp. the notes to the Lager 11. 658 and 660. Cf. also Biccol. IV. 5, Il. 2159 sqq.

18. Colaite. Rambold Count Collaite, an Italian by birth, served in the Imperial army first under General Basta. At the outbreak of the Thirty Years' War he was Colonel and fought under Bonequoy in Bohemia. Here he has the rank of General.

&bis. Johann Count Götz served at first on the side of the Protestants, but left Mansfeld after his defeat at Rosslau and accepted a post in the

Imperial army under Wallenstein. He fought in the battles of Lützen and of Nördlingen and was killed in 1645 at Jankau.

Maradas. Don Balthasar Maradas (more correctly Maradas) was a Spaniard by birth, entered the Imperial service under the Emperor Rudolf II. and was subsequently leader of Spanish auxiliaries. He rose to the rank of Generalleutnant. In February 1634 he met Piccolomini, Gallas and Aldringen at Frauenberg in order to consider what steps could be taken against Wallenstein. Cf. ll. 1005, 2135.

Sinnersom. The common form of the name was Hennersom, but his real name was John Henderson and he held the rank of Colonel. He is nowhere else mentioned in the play.

19. Softn unt Bater Piccolomini. Max Piccolomini is a free invention of the poet, as Octavio had no children. But a nephew of his was called Joseph Sylvio Max Piccolomini. He was to be Octavio's heir, but he received a mortal wound in March 1645 while attacking the Swedes at Jankau at the head of a regiment of imperial cuirassiers.

Octavio Piccolomini, the descendant of an old noble Italian family (l. 1776) who had taken an active part in the battles of the great war from its very beginning, appears in Schiller's play as Generalleutnant. At the time of the action of Die Biccolomini he was really General der Cavallerie and was promoted to the rank of Feldmarschall on Febr. 1, 1634. Subsequently Octavio took part in the second battle of Breitenfeld (1642) and became commander-in-chief of the Imperial army in 1648. In 1639 King Philip IV. of Spain made him Duke of Amalfi, and in 1650 the Emperor conferred on him the title of Prince of the Empire. He died at Vienna in 1656. In the character of Octavio we find traits which were peculiar to the historical Piccolomini combined with others which belong to Gallas. Cf. l. 2505 n. and Vol. II. Introd. p. xx.

21. Gallas. Matthias von Gallas was a descendant of a noble Tirolese family and was at the time of the outbreak of the war a captain in the Imperial army. At the end of 1631 he was made Feldzeugmeister and in 1632 he received the title of Count and the post of Feldmarschall. In 1633 he became Generalleutnant (cf. l. 2562). He took an active part in the measures leading to the frustration of Wallenstein's revolt in 1634 and after the Duke's death acted several times as commander-in-chief of the Imperial troops. He died at Vienna in 1647. He never appears on the stage in our play but he is often mentioned as the head of those generals who have remained faithful to the Emperor.

Mitringer. Johann von Aldringen was likewise the descendant of an old noble family. He was a most able general and was quickly promoted. In 1632 he became Feldmarschall and subsequently commanded an Imperial corps in the South of Germany. He did not attend the meeting of generals at Pilsen but stayed with Gallas at Frauenberg. He was killed in July 1634 during an attack on Landshut in Bavaria. In Biccol. v. 2, l. 2578 he is called Graf Altring, but usually Attringer. The form Mitringer must be explained as Der (Graf) von Mitring. Cf. the Lager l. 140 von Mansfelter and Biccol. l. 72 ten Questenberger, l. 2024 ten Halberstätter.

- 24. zehen. On zehen instead of zehn, cf. Introd. Ch. II. A, § 2, c. The date is not quite accurate. The defeat of Count Ernst von Mansfeld at the Bridge of Dessau took place in April 1626 while the declaration of the generals in favour of Wallenstein was signed at Pilsen in January (according to Schiller's play, in February) 1634. Hence the exact time would be act 3abr.
  - 25. Mansfelt. Cf. Lager 1. 140 note.

schlugen in this sense is less usual than une...fclugen or simply fampften.

- 26. sprengen is the causative of springen and means springen machen, springen suffen. It is now used without an object if it means 'to gallop,' e.g. Der Dberst sprengte bavon, 'the colonel galloped off.' See B. Tot IV. 10, l. 3045.
- 27. in Noten is poetic and archaic, the usual phrase is in Not. Not is now not much used in the plural and as a rule only in some phrases such as etwas von Noten haben, in Noten sein.
  - 28. reifent Baffer. Cf. the note to the Prologue 1. 2.

31. Rarnten, 'Carinthia.' The presence of the Duchess and her daughter in the Camp is a happy invention of the poet. Cf. 2 ager 1. 58 n.

- 33. tiefen Bormittag noch, 'this very morning.' This proves that the first scenes of the first act of the Piccolomini take place before or at least concurrently with the scenes of the Lager.
- 37. Batterien, f. pl. has here not the usual modern meaning, viz. 'batteries,' but the older sense of 'skirmishes' (Oefechte).
- 40. Buttsern. The old inflected form of the dat. and accus. of proper names has now gone out of use. Cf. Questenbergen (1. 98) by the side of Questenberg.

außen bleibt stands here for the sake of the metre instead of ausbleibt.

- 41. gefucht seil. hat, 'has endeavoured.' Cf. 1. 89 n.
- 44. This line has only three strongly accented syllables. Cf. Introd. Ch. II. A, § 5, p. xxviii.
  - 53. The appointment is confirmed in B. Tob, 11. 6, ll. 1159-61.
  - 54. Die hant... These and the foll. words are addressed to Illo.

- 57. The line is short by one accented syllable and there is a short pause at the end of it. One might supply: fo brachten wir es nicht weit or so ware es schlimm für uns.
- 60. Serr Bruter is a common form of address among the generals. Cf. IV. 6, ll. 1913, 1925, 2145, 2150, 2214.
- 61. Rretiteren kontentieren. Here as in the Lager many foreign terms have been purposely introduced, as they were very common at the time of the great war, and their use in the play would give it the proper historical colouring. For the same reason many Swiss idioms were introduced into Dilhelm Tell. We should now say Glubiger befrietigen or zustieten stellen.

62. Raffier, m. from Ital. cassiere, 'cashier,' is the older form instead of which the enlarged form Raffierer is now frequently used.

78. Brecht ab, 'stop,' 'hush.'

#### SCENE 2.

82. Sie. Questenberg is addressed by the ceremonious Sie while the generals address one another by tu, Er and 3hr. In his later historical plays Schiller avoids the use of Sie altogether.

83. brandte biefen... Rrieg. Cf. also l. 1004. In other places Schiller uses the older construction with the genit. e.g. ll. 1391, 2231.

86. Frientannia must be read with fluctuating stress. Cf. Introd. Ch. II. A, § 3, b.

fomme, wer = fomme ber, welcher, 'let him come ... who.'

89. eriorienen viz. ift (cf. l. 91). On the omission of auxiliaries in dependent clauses, see the Prologue l. 3 n.

93. Seltenreißen, m. 'procession of heroes,' 'ring of heroes.' Reißen (also Reigen) signifies originally a kind of dance performed as a rule by a chain of dancers. It subsequently came to mean 'a solemn procession,' 'a row of people.' Die Reiße, 'the row,' must be carefully distinguished from ter Reißen (or Reigen).

98. an jene vorstellent, now usually jenen vorstellent.

Rriegerat, m. 'War Commissioner,' a member of the Triffriegerat (the imperial War Office at Vienna). In the figure of Questenberg the poet has concentrated the various ambassadors sent by the Emperor to negotiate with Wallenstein. Freiherr Gerhard von Questenberg was one of the most important commissioners, other negotiations were conducted by his brother Hermann and by others. In this special case it was not Questenberg, but Father Diego de Quiroga, a Capuchin (l. 173)

the Confessor of Queen Ann of Hungary, who was sent to Pilsen as the bearer of the imperial message to Wallenstein.

106. Braim (dissyllabic) was a little Moravian stronghold on the frontier of Austria, not far from Vienna. As a matter of fact it was Prince Eggenberg who negotiated with Wallenstein at Znaim (Dec. 1631).

107. Ben Kaisers wegen, 'on behalf of the Emperor,' 'by order of the Emperor.' This phrase in which the def. art. tes is omitted is very unusual and the proper phrase would now be im Namen tes Kaisers or im Austrage tes Kaisers. Cp. the common expression von rechtswegen, 'by right.' The phrase von meinet wegen (older von meinen wegen) occurs Bicc. l. 392.

sid...eingestesst (hatten) '(had)..put in an appearance,' '(had)..come to.' 108. Regiments, usually Oberbesehls, 'supreme command.' Cf. 1. 893.

- 110. taß ich wüßte, 'as far as I know.' This is a common elliptic expression, the complete sentence would be something like Ge ist nicht [o, taß ich es wissen fönnte. wüßte is the so-called subj. of modest statement. The expression nicht taß ich wüßte, 'not that I know of,' is still more common. Questenberg might also have said so wiel ich weiß.
- 112. mich's i.e. mich cs. cs (M.H.G. es) is the old gen. of cs (M.H.G. ez); we should now say teffen or taran.
- 113. Um Rech, i.e. near the town of Rain at the confluence of the Lech and the Danube. After Tilly's defeat Munich was captured by Gustavus Adolphus and Maximilian of Bavaria was besieged for a time at Ingolstadt. Cf. Hist. of the Thirty Years' War, III. 13, 10—18, 6 (P.P.S.).

aufs Saupt geschlagen, 'completely routed.'

- 116. The negotiations were especially conducted by Eggenberg.
- 117. in ihn sturment seems to be a mixture of the two common phrases in ihn tringent and ihn bestürment.
- 124. Damalen, now usually tamals. -malen is the old dat. plur. of Mal, n. 'period,' 'time'; ta replaces a demonstrative pronoun; hence tamalen means 'in those times,' 'at that time,' 'then.' -mals in tamals is the adverbial genit. sing.
- galt es, 'it was necessary.' getten is 'to be of value,' 'to be of importance'; so es galt, 'the important thing was.' Cf. Bicc. l. 1046.
- 128. tem Sachsen abgefochten, 'wrested from the Saxon.' This was done in 1632 without much difficulty. On tem Sachsen, cf. Lager l. 32 n.
- 132. Don Freund und Feintes Geißel. Instead of Freund we should expect in ordinary prose Freundes. In poetry and higher style it is possible to inflect the latter only of two words (nouns or adjectives) joined by und because the two form as it were only one idea. It seems

to be more common in the case of two adjectives than with nouns. Cf. Erdmann, Grundzüge der deutschen Syntax § 57.

- 133. The peasants are of a different opinion. Cf. Lager 11. 27-33.
- 134. Questenberg seems to suggest that flocks and pastures may perhaps still be found, but that there will not be any peasants to till the fields and to rear the cattle. Isolani's answer Ochn Bauern brauf... seems to anticipate this sense of Questenberg's speech. Still it is strange that Q. should suppose that there were any herds and pasturelands left in Bohemia.
- 136. Gehn...brauf is here a vulgar and contemptuous synonym of zu Grunde gehen, 'to be ruined.' braufgehen usually means 'to be consumed' (by something which is not expressed). The cause which is not expressed here is of course ber Krieg. Cf. aufgehen, 1. 2034.
  - 142. brav is used ironically, 'finely,' 'with wonderful skill.'
- 146. faugen, the strong fiven would be equally admissible. faugen is originally a strong verb but in some modern authors there occurs now and then the weak preterite which is, however, not to be recommended.
- 151. Sawata and Martinit were two of the ten governors to whom the administration of Bohemia had been entrusted by the Emperor Matthias before the outbreak of the Thirty Years' War. The Bohemian Protestants, headed by Count Matthias von Thurn, revolted against the governors, seven of whom were Catholics, and Martinitz and Slawata who were especially disliked were thrown together with their secretary Fabricius from a window in the Palace of Prague into the ditch seventy feet below, but escaped with their lives (May 23, 1618). This was the signal for a general revolt of the Bohemians. Cf. Diccol. IV. 5, ll. 2107—2118. In 1621 both governors were raised to the rank of Counts and appointed to several lucrative posts.
- 154. vom Raube ber... Bürger is a common Latinism for von bem, was ten... Bürgern geraubt war. Cf. 1. 539.
- 159. Den Krieg..., ben verberblichen. Cf. Prologue l. 33 n. and ll. 292, 429, 460, 523, 530, 610, 761, 1110, 1666, 1869, 2371, &c.
  - 161. Lanbichmaroter, m. pl. 'state-parasites.'
- 163. Benefi'sen, n. pl. 'lucrative appointments.' The word is taken fr. the Lat. beneficium in the technical sense of Berleihung eines Amtes. It usually means (like Engl. 'benefice') an 'ecclesiastical living'. (eine Bfrunte) and it may have that sense in this passage.
- 165. verschneiten, 'cut for him,' and give him what they think sit. bie Rechning streichen, 'cancel his reckoning.' If streichen is equivalent to abstreichen (von ber Rechning) it means 'to cut down his account.'

167. tie Remonte, 'the remount,' i.e. the fresh supply of horses to cavalry regiments. The term is borrowed fr. the Fr. la remonte, the German military term is now Erfappferbe. Cf. bestmentist, l. 2375.

173. einen Kapuziner, viz. Father Quiroga. Cf. 1. 98 note.

175. Mein ted, 'By no means.' ted is sometimes added to ja, nein, and night for the sake of emphasis.

180. Besten, in. as a commercial term means 'item'; in l. 236 Besten is used as a military term and means 'sentry.' Both words are borrowed from the Italian posto lit. 'something put up.'

184. expassion, 'wait,' is used here instead of the ordinary expassion is no longer used now; it really means 'to obtain (er.) by waiting (passion).' The compound austrassion is very common. passion belongs to the Dutch pas 'proper time' (cf. 1. 8 n.) and really means 'to wait for a good opportunity.' Cf. 1. 186.

190. cin... Muffen. It would be likewise possible to say cin... Muß, and the most usual prose term would be cinc... Notwentiafeit.

192. In this and the following lines the dialogue is carried on most skilfully between Questenberg and the generals, each speaking very short epigrammatic sentences which gives great animation to the dialogue. This is called technically stichomythia  $(\sigma \tau \iota \chi o \mu \upsilon \theta l a)$  'talking in [alternate] lines.' In this case at first the sentences of each speaker are contained in two lines, but subsequently when the excitement rises to the utmost the replies are condensed into one line which makes them all the more pointed and cutting. Stichomythia is common in the Greek tragic writers and was successfully imitated by both Goethe and Schiller. In English drama also we find this form of dialogue not unfrequently employed.

Emperor is the shepherd, the peasants and citizens (in this special case the Bohemians) are his 'dear' sheep. In order to protect these from the soldiers who must live at their expense, the Emperor casts the latter out into the desert where they will have to support themselves as best they can. The wilderness apparently signifies the districts occupied by the enemies as opposed to the friendly pasture lands of Bohemia from which the troops are to be expelled. The beasts of prey seem to denote the Swedes and other enemies ravaging the states of the Empire. In a cutting reply Questenberg identifies or associates Wallenstein's soldiers with the beasts of prey.

208. Das Kind refers to Ferdinand, the Emperor's son, who was at that time 25½ years old. Cf. l. 801. After Wallenstein's death he

actually assumed the supreme command of the army, re-captured Regensburg, and with the assistance of Gallas and the Bavarians under John of Werth defeated the Swedes at Nördlingen (1634).

200. Sie is an accusative emphatically placed at the beginning of the sentence.

211. Gin ftattlich Rriegevolf. Cf. the notes to Prol. 1. 2, and Lager 1. 7. fantenieren, we should now say fteben or liegen (im Quartier). The term is taken fr. the Fr. cantonner (fr. le canton, 'the district'), 'to canton soldiers.' fantonieren means here 'to be in cantonments.'

212. well, 'about,' is often used to denote an approximate number. In older German it meant 'fully,' 'quite,' 'at least,' and in some cases this meaning seems still to be preferable. Cf. l. 227.

213. Schlesien, 'Silesia,' is here used as a trisyllabic word. Cf. Lilien 1. 230 and the Introduction, p. xxii. (§ 2, g).

215. bieten...bie Spite, 'face,' 'hold out against.'

228. felbflüchtig, usually fahnenflüchtig, 'deserting their colours.' Compare the account of the first chasseur, Lager Sc. 6, 11. 255-301.

229. Doppelabler refers to the arms of Austria, while Löwen signifies Sweden, and the Riffen represent France.

230. Die, 'as well as,' i.e. with no greater personal interest.

235. Betterstange, f. is a rare word instead of the usual Bligableiter, m. The allusion is of course an anachronism.

237. Best is the poetic term still occasionally used for bas bastische Meer or more commonly tie Dftfee (tas Dftmeer, 28. Tob 1. 5, 358 is quite unusual), 'the Baltic (sea).' Cp. 28. Tob I. 5, l. 230 n.; and the lines in the well-known song (by Hoffmann v. Fallersleben) Deutschlant, Als - p Deutschland über alles:

> Bon ber Maas bis an bie Memel, Bon ber Etich bis an ben Belt.

241. This line has become a common familiar quotation.

258. Octavio with his usual calm superiority intervenes in order to prevent Butler from going too far and from making the rupture with the Court irreconcilable.

262. Gins geht ins antre brein, 'the one runs into the other,' i.e. 'one follows from the other,' 'the two go together.' Bestlying - grows

267. The fact referred to is a free invention of the poet.

# SCENE 3.

286. 311 bannen ist, 'may be exorcised.' Octavio really succeeds in winning Butler over in 2B. Tob II. Sc. 6.

298. The real nature of the office is only disclosed at the end of Die Biccolomini II. 2503—5. The part here ascribed to Octavio was actually played by Gallas.

299. miflich, 'precarious,' 'hazardous,' 'perilous.'

Berfon, f. fr. Lat. persona, 'a character in a play,' is here an equivalent of Rolle, f. 'part.'

- 311. Cein unbestrafter Trop is a Latinism for Die Straffofigfeit feines Tropes.
  - 314. Umfonst, 'in vain,' 'without a special purpose.'
- 317. Aus Kaisers Lanten, 'from the Emperor's own dominions,' i.e. the patrimonial dominions of the House of Habsburg. Bohemia was not one of them. On the omission of the def. art. res, cf. Lager 1. 394 n.
- 319. stehn=Stant halten, 'hold our own against,' 'resist.' Cp. B. T. l. 2707.

lingewitter, n. 'storm.' Das Gewitter usually means 'the thunderstorm,' but it is really a collective of Das Better, 'the weather,' 'the storm.' The prefix line denotes here, as often, a bad sort of what follows. Hence lingewitter means 'dangerous storm.' Cf. 1. 696.

- 321. Reichsfeint, m. viz. the Swedes. Grenzen i.e. the frontier of Austria. Meister vom Donaustrom by the capture of Regensburg.
- 324. Peasants' rebellions occurred several times in Austria during the Thirty Years' War.—schwierig (sometimes spelt schwürig) means orig. 'ulcerous,' hence 'in fermentation,' 'rebellious,' 'discontented.' In Fieben II. 18 Schiller has Der Meel ist schwierig.
- 326. entweint, the opposite of the adjective geweint, is very rarely used, but entweint, the pp. of entweinen, is quite common. Both mean 'having lost the habit of.'
- 343. Biffenschaft, f. is not used here in its ordinary modern sense of 'science,' but as a synonym of Runte, f. or Renntnis, f. 'information' or Nachricht, f. This use of Biffenschaft is common in Schiller.
- 346. Denten Sie nicht etwa, 'Be sure not to think,' 'Beware of thinking.' etwa means 'in any way,' 'by any chance.'
- 350. gleich stands here for obgleich, 'although.' The second clause is given in l. 353.
- 353. This line is important for the right understanding of O.'s character. Cf. ll. 481 sqq.; 2447 sqq.; 2513 sqq. and D. Tob ll. 1248 sqq.
- 362. With the following lines the more fanciful account given by Wallenstein himself (29. 200 II. 3, Il. 897 sqq.) should be compared. It is rather curious that Wallenstein is reported here to have fallen asleep far away from the tents of his camp (1. 365). The incident is

not mentioned in Wallenstein's own account where nothing suggests the idea that he left his camp.

375. befine. The subj. is used here because the verb really stands as part of oratio obliqua.

377. ter has here and in other places the meaning of a possessive pronoun, viz. seiner. Cf. Brof. l. 101 n. and Bicc. ll. 1064, 1516.

382. Ich muß es barauf wagen, 'I must run the risk of it.' barauf is short for auf die Gesahr hin, daß Ihre Besürchtungen sich bewahrheiten, 'I must venture it on the risk of your sears being realised.'

### SCENE 4.

384. Do ift er ja gleich felbst. Some critics have suggested that these words would be more suitable in the mouth of Octavio. This seems indeed to be better. But all the manuscripts agree with the printed editions in which Max is the speaker, and the sense is tolerably good if we assume that immediately after his arrival in the camp Max has set out to inquire for his father. He has not gone far when he meets him.

386. tody is used here entreatingly, 'pray,' 'do.' Cf. 1. 2381.

392. von meinetwegen, 'on my own account,' 'in my own name.' Cf. von Raisers wegen 1. 107 note.

393. Gemeines has here the sense of Gewöhnliches. Cf. l. 1623 tie gemeine Natur, and B. Tot II. 207—12.

395. In prose one would say: Namen von heilbringenter Borbeteutung, 'Names full of happy omen.'

396. Districted. The old uncontracted form instead of the usual Districted (1. 900) is here and elsewhere used for the sake of the metre. The O.H.G. form is Ostarrithii which originally means 'the realm in the East.' In M.H.G. times the current form was Osterriche and it had to some extent the present meaning, viz. it denoted the old provinces of Austria with the capital Vienna.

397. segenteich, i.e. reich an Segen, 'rich in blessing,' is a perfectly correct formation, but the usual form now is segendreich.

399. Gie fallen aus ter Rolle, 'you are acting out of character.'

405. Bas gibt's...ausjuftessen, 'what is there...to expose (to blame),' hence 'what is there to be blamed?' A synonymous term is aussessen.

408. 'And matters will remain like that,' 'there will not be a change with regard to that.'

409. nun einmal, 'once for all.' The insertion of nun einmal serves to make the statement at once concessive and emphatic, say 'in fact,' 'the fact is.' Cf. lager 1. 987.

- 412. Gewerten for zu teil geworten, '(has) fallen to (his) share.' With this and the following lines Imelmann has fitly compared several passages from Herder's essay Das eigene Schilder which was published by Schiller in his monthly magazine called Die Horen (in 1795) and which Schiller confesses to have read with great interest shortly before he began to write his play. Cf. Imelmann, Herder und Schillers Wallenstein, Berlin, 1893, p. 7.
  - 413. ift gestellt, supply er from the ibm of the preceding line.
  - 421. taugte = wenn auch...taugen wurde, 'if...would be more suitable.'
- 423. Frommt is now less used than its synonym nust. It is derived fr. the old adj. frum, 'useful,' 'excellent,' 'brave,' which in the mod. form fromm has assumed the meaning of 'pious' which it had not yet in Luther's time. The old noun survives in the common tautological phrase zu Nus und Frommen, 'for the advantage of,' where both nouns are datives of the sing.
  - 426. sich ausspricht, 'finds utterance,' 'has free play.'
  - Babe, f. '(natural) gift,' 'faculty.'
  - 429. zieht sie groß, 'fosters it up.'
- 433. Bermögen, n. is the totality of what they are able to do, 'powers.'
- 434. spricht...ab, 'denies.' fenne and wisse (l. 435) on account of the indirect character of the speech depending on wer spricht ism as. In mod. prose, however, the indicative would be more usual, as the chief stress would be laid on the fact tag er tie Menschen fennt.
- 440. Budftablid zu vellstreden die Natur, 'to carry out Nature's decree to the letter.' Max insists that the great decree of Nature is that genius should rule.
- 443. übera'll has here the meaning of überhau'rt, 'upon the whole.' This use, which as a rule should be avoided in writing German, occurs especially in North German authors. Cf. ll. 1425, 1697, 1744.
- 455. bringt, 'presses,' we should now usually say trangt. Schiller and Goethe use the strong verb tringen in the same sense in which we now employ the (originally factitive) weak verb trangen. In the adj. notgebrungen (for von ter Not getrungen) the old strong past partic. is always used.
- 464. Rollid unschathere, 'precious and priceless.' Cf. Prolog l. 7 n. and l. 513.
- 466. Dranger, 'oppressors.' Octavio refers to the revolutionary spirits.
  - 468. Rrummen fr. Rrumme, f. (also Rrumme), 'bend,' 'winding,'

instead of which &rummung would be used in ordinary prose. The subst. Rrumme is derived from the adj. frumm, 'bent,' 'crooked,' as Gute fr. gut, Glatte fr. glatt, etc. It is a common word in older German and often used by poets of the 18th century, especially by Schiller. Cf. 1. 475 and 2B. Tob III. 15, 1. 1927 (Schlangenfrumme).

470. bes Kanonballs, now usually ber Kanonenfugel. Cf. Lager, l. 360. 478. später, sicher, 'later (it is true), but surely.' With the fine

description of the road cf. Schiller's poem Der Spagiergang 11. 43-45. 482. Gin fünfzehnjähr'ger Rrieg. According to this statement Max must have been in Germany and in the Imperial army almost from the beginning of the great war. This agrees with Wallenstein's account (2B. Tot III. 18) of Max's youthful heroism and of his own care for the 'tender boy' in the winter quarters of Prague (winter of 1620). If we assume Max to have been at that time about 14 years old he would be in February 1634 about 27 years of age. But cf. l. 1704. Reflechende

485. This line is a common familiar quotation. bas Lette means organ - general down where

'the ultimate aim.'

496. Cf. the Brolog 1. 89.

499. um bes Jahres Ernte ift's gethan, 'the harvest of the year is ruined.' A similar phrase is um...ift's geschehn. Cf. Lager 1. 612.

503. Das buft'ge Pfant ber neuverjüngten Erbe, 'the fragrant pledge of earth that has renewed its youth.' With this line compare the fine symbolical and philosophical poem of Schiller called Rlage ber Ceres (written in 1796) which begins : Ift ber holbe Leng erschienen? Sat bie Erbe fich verjungt?

506. after Bater. This address is somewhat strange in the mouth of Max, but it may to some extent be explained by the fact that Octavio is very frequently called After or her Afte by Wallenstein and by the generals. This seems indeed to be his nickname in the camp, caused perhaps by his great reserve and calm superiority. Cf. l. 887 and 2B. Tob II. 1, 1. 680; II. 3, 1. 852; II. 5, 1. 1040; III. 10, 1. 1693. It is noteworthy that Isolani too calls Octavio alter Bater, Iv. 6, 1. 2188.

508. Note the enjambement (hin-gefommen), i.e. the allowing of the compound word to be continued from one line into the other. But in a speech recited on the stage the enjambement is of course not noticed at all. Cf. ll. 956-7; 2112-13.

511. bes Lebens obe Rufte. In Die Runftler l. 15 Schiller has an bes Rebens obem Strant. The same expression occurs in Lessing and Goethe.

516. Diebessanbung, f. 'a thieves' (lit. thief's) raid on shore.'

520. hatt' e8...gezeigt. The subj. expresses the doubtful question:

'Do you mean to say that this journey has shown...?' 'Am I to believe that this journey has...?'

528. 'The monotonous clock-work of the service.' Really: 'the clock-work of duty invariably set in the same way.'

531. nichtigen, 'empty,' corresponds etymologically to 'naughty.'

534. The following passage is justly famous and often quoted.

539. Maien, m. pl. must be read as a monosyllable (Mai'u). Maien is the dat. pl. of ter Maie, 'a young tree,' 'a green bough.' Maie preserves the old form of the month of May, M.H.G. der meie, and is now used of the produce of May, while the name of the month is Mai and takes the strong inflection. Cf. Picc. l. 2113. Comp. Bürger's fine ballad Lencre ll. 13—16, Unt jetes Heer mit Sing unt Sang, | mit Baufenschlag unt Kling unt Klang, | geschmidt mit grünen Reisern, | zog heim au seinen Haufern.

bem letten Raub ter Velter. On this Latinism cf. 1. 154 note.

- 541. tie Petarte fr. the Fr. le pétard (fr. pêter 'to crack,' 'to burst'). It is noteworthy that many German military terms which were borrowed from the French have undergone a change of gender, e.g. le canon—tie Rauene, le flanc—tie Stante, la marche—ter Warsch, la solde—ter Sold (1148), la baïonette—tas Bajonett. In each case the foreign word joined the class of nouns whose final and inflexional syllables most resembled its own and at the same time took the same gender. Compare Lager ll. 139 n., 317 n.
- 543. tie in the Luste grußen seems to mean 'who send onwards greetings upon the breeze.'
- 545. the frose Besser schlagent, 'ringing the joyous vespers.' As the ordinary vespers announce the end of a day of hard work so here they chime in the beginning of a time of rest aster the many years of raging war. Schiller often uses the word Respect to denote the end of work.
  - 549. froh bes noch erlebten Tags, usually froh ten Tag noch erlebt ju haben.
- 551. With the following description compare Il. 63-7 of Das Lieb won ber Glode.
- 554. Der sich zur Gerte bog, lit. 'which bent itself for a switch,' hence 'which bent itself like a sapling,' 'which then was a mere pliant sapling.'
- 562. 3th will's nur frei gestehen, 'I will then freely confess,' 'Let me only tell you in all sincerity,' 'I'd better confess freely.' Cf. l. 2413.
- 569. This conception of Wallenstein's aims is too idealistic but it naturally results from the boundless admiration which Max entertains for his general. But cf. Biccol. II. 1177 sqq. and 28. Tot II. 1945 sqq.

575. Das tech, 'which surely,' 'which after all.' We should rather expect Bas or Beldes than Das. The relative does not refer to Bertrauen but to the whole sentence about Wallenstein's proceedings.

579. gelob' ich's an or simply gelobe ich (es). angeloben is now not = Avv fred when regard

much used.

### SCENE 5.

- hu . delescon 588. mehr erblid' ich, viz. he has at once perceived the love of his son for Wallenstein's daughter, Princess Thekla. Octavio, generally so composed, is quite startled and beside himself at this discovery.

593. Bu ift, viz. the princess. Originally Schiller had written au tiefem Fraulein, but he improved the line by substituting ibr.

596. fommt stands here for ift gefommen, 'has come.'

600. Sepo is an old-fashioned form (fr. M.H.G. ie zuo) instead of which jest is now exclusively used. Cf. ll. 816, 1347.

602. in lauter Ratfeln, 'in nothing but riddles,' 'in absolute riddles.' tauter is an uninflected adjective and really means 'pure.' If it is placed before a noun in the singular or in the plural it signifies (like eitel) 'nothing but,' 'mere,' 'absolute.'

#### ACT II.

The various scenes of the second act take place during the morning of the first day in the house at Pilsen occupied by Wallenstein. The last scene (7) which takes place before noon (1. 274) is the most important of all and shows the great general at the height of his power, while in three of the previous scenes a glimpse of his private life is given. This is the only act in Die Biccolomini in which the Duke appears.

Chambe of Scene I. 610. tie toch fo leuchtet, 'which has such a bright light.'

611. ten Mathematifue, 'the mathematician,' viz. the astrologer Seni.

612. Marrenspossen, f. pl. lit. 'a fool's jests,' hence 'Nonsense.'

613. Scheren, which orig. means 'to shear,' has often the figurative sense of 'to plague.' The noun derived fr. it is bie Schererei.

615. Seni. Baptista Seni the astrologer plays the part of the confidential adviser of Wallenstein. His real name was Giovanni Battista Zenno and he came from Genoa. Little is known about his life. He is mentioned in the Lager l. 372 sqq. (cf. the note) and Biccol. III. 4, ll. 1581-1618, and he appears again in Ballenfteine Tob I. 1 and V. 5.

618. Lag tich...nicht ein, 'Do not enter into a discussion,' 'Do not argue.' It can also mean 'Do not have anything to do with.'

622. in ter 3wolfe, now usually in ter 3wolf. If a numeral is used as a noun it is usually considered to be a feminine (after the analogy of the 3ahl), but sometimes it is made a neuter. It may, but need not, be inflected. The inflexion was more common at the time of Goethe and Schiller than it is now. The inflected forms follow the analogy of the O.H.G. i-class, e.g. Fünst corresponds to O.H.G. sinst which is used in certain cases by the side of the uninflected finst. Cf. 1. 624 Cife (=tie Cife), 1. 626 and 1. 628 tie Fünste. In his Nomische Ciegien 1. 1. 317 Goethe writes bas Beichen ter römischen Fünste.

631. bentt sich is idiomatic for läßt sich benten, 'may be thought,' The German ressexive must often be rendered by the English passive voice. Cp. taß versteßt sich, 'that is understood,' and similar phrases and l. 1566 sieht sich...an, 'may be looked at.' manches tentt sich may be translated by 'many thoughts are suggested by.'

#### SCENE 2.

633. Sie. The Duke and the Duchess address each other as a rule by their titles and always by the ceremonious Sie. Countess Terzky addresses Wallenstein by the familiar Du, and exercises a much greater influence over him than does the Duchess.

634. Rönigin von Ungarn. Maria Anna, the daughter of Philip III. of Spain, married in 1631 Ferdinand, King of Hungary, the son of the Emperor Ferdinand II. He succeeded his father as Ferdinand III.

635. Saiferin, the princess Eleonora of Mantua, second wife of Ferdinand II.

644. fremten, i.e. one who was not an Austrian.

645. Noch is used as if instead of feinen (1. 644) there had been weter einen. After feinen we should expect in prose over.

In the riften. The pronunciation In the rift with a short and unaccented second syllable is the one generally used in the South of Germany by common people and by Roman Catholics. The South German educated Protestants and the majority of North Germans prefer the pronunciation inthe rift which is less in harmony with the laws of Germ. accentuation but arose from the Latinised Lutherus and was perhaps also influenced by father 16th. Schiller has five times (Biccol. 1191, B. 2011. 297, 1548, 2618) used the form In the rift, which in formation and pronunciation corresponds exactly to buttlerift (Lager 1.695). The usual term for 'Lutherans' is Lutheraner, cf. Biccol. 1. 2359.

648. fonft, 'in other respects.' We might also say außerbem or abaefeben bavon.

663. bin's...genehnt, 'am accustomed (to it).' 's=es is the old genit. sing. of ras. Cf. l. 112 note, and ll. 703, 817, 1240, 1679, etc.

664. zufrieden zu sprechen, 'to pacify by my words.'

667. so has here the sense of 'very' or 'most.'

670. Etwas Ungludlich-Unerfesliches = etwas Ungludliches, welches fich nicht wieder erfesen (or gut machen) läßt.

672. Muhme, f. was originally the name given to the 'sister of the mother,' while the sister of the father was called Base. But the words were very early confused and moreover not only used to express the meaning of 'aunt' in both senses, but also in the sense of 'female cousin.' Here Muhme is merely used as a familiar term of the court language not expressing any relationship whatever. Say 'her dear cousin.'

680. Eggenberg was for many years a great confidant of the Emperor Ferdinand II. and he was also an intimate friend of Wallenstein. After Wallenstein's death he resigned his office at the Court and died in the

same year.

Richtenstein. Prince Charles of Lichtenstein was originally a Protestant but subsequently became a Roman Catholic and held several high posts. After the Battle of the White Hill (1620) in which he had taken part he became Administrator of Bohemia. His introduction in this play is an anachronism as he died in 1627. Cf. 1, 1919.

682. Let his anistic Coute Ambassator. This refers to Count Oñate who was, however, not the official representative of Spain at the Court of Vienna during the time of our play. He was sent with the special mission from Madrid to intercede with the Emperor in favour of Wallenstein but he soon became convinced of the Duke's dangerous plans and turned against him.

685. Die, 'those.' Cf. the note to Brol. 1. 40.

686. Compare the familiar quotation from B. Tob III. 10, l. 1743: Nacht muß es sein, wo Frierlands Sterne ftrablen.

687. war's an tem is now much less common than war es fo. es ist an tem really means 'it has come up to this,' 'it amounts to this.'

689. Rater Ramormain (more correctly Lamormaini) was born at La Moire Mennie in Luxemburg and derived his name from the place of his birth. He became a Jesuit and the Confessor of the Emperor. He was a zealous opponent of Wallenstein.

706. The modern prose expression would be: Geminnen Sie es über 3hr fluizes herz, 'gain this victory over your proud heart.'

713. so is short for so wie so, ohnehin, 'now,' 'in our present situation.'

#### SCENE 3.

Orağın Σετζέμ. The part which she plays in Schiller's play is not in accordance with history, but Schiller has succeeded in making her one of the most interesting persons of his drama. He has given to her the great interest in politics and the enthusiastic admiration of Wallenstein which were characteristic of Terzky's mother and also of Terzky's sister who was married to Count Kinsky. See the Introd. to Vol. II.

722. ift...aufgegangen, 'has...sprung up,' i.e. has blossomed into a beautiful flower. In the following line sie refers to Hope which has been so beautifully realised.

724. The following lines serve more for the necessary information of the spectator and reader than for that of Wallenstein.

Gin zartes Rint. Cf. 1. 737 faum zahltest tu acht Jahre. This was in the summer of 1625 when Wallenstein created the first great army for the Emperor. Hence the princess is now about seventeen.

730. ihr zu ersechten, 'to win for her by fighting,' 'to conquer for her.' The contrast to this is formed by the freie Gunft ter Mutter Natur. On the prefix er. cf. Lager 1. 454 n. and erschleichen Picc. 1. 834, sich erstreiten 1. 2082.

733. Compare with this line the ideas expressed in Schiller's fine poem Das Glüd.

736. Du hattest... wohl nicht..., 'You would, I suppose, not have....'

739. Ded is often used as a strong affirmation after a question expressing some doubt, 'But certainly,' 'By all means.'

740. Sat nicht gealtert, 'has not aged,' 'has not changed.' We might also say ist nicht gealtert, and this would now on the whole be preferred. Schiller uses both auxiliaries with aftern but he seems to prefer haben if altern is said of a person. He makes Leicester say in Maria Stuart II. 9, l. 2014 Sie mag wohl vor ber Zeit gealtert haben, but he has in Die Zungfrau von Orleans I. 1, l. 528 Die eteln Stätte, die mit ter Wonarchie gealtert sind. Cf. also Matthias, Sprachleben und Sprachschäden p. 113—4. Wallenstein was at this time in his fifty-first year.

743. Schiffal. Note the frequent use made of this word and of மீள்க் by Wallenstein. See Chapter v. of the Introd. to Vol. II.

745. fonnte must also be supplied after seiten (1. 747). After sein supply unt.

750. The first ce (in ich's) refers to friegerische Leben, the second ce (in ich's) refers grammatically also to Leben, but the sense requires it to be referred to the masculine Rrang (l. 749). Wallenstein says that he will not consider his life to be lost if he can once make Thekla a queen. If

he succeeds in winning the crown of Bohemia, his daughter will be sure to marry a king. Cf. 2B. 20b III. 4, ll. 1513—4 and 1522—3. In his joyful pride Wallenstein betrays for the first time his ambitious aims.

#### SCENE 4.

754. une. The Countess had come the last part of the way with the Duchess and her daughter. Cf. III. 4, l. 1489.

757. bas gludliche Gestirn bes Morgens = ber gludbringenbe Morgenstern, viz. Venus. Venus and Jupiter are Segenssterne (B. Tob I, I, II-II) while Mars and Saturn are Schabenstifter (B. Tob I, I, I4) or Malestei (l. 964 and B. Tob I, I, l. 23). Cf. III. 4, ll. 1606—1618 and 1652—3.

763. abjutragen, 'to pay off.' The verb is originally used to denote 'to carry off (a load),' 'to clear away (a heap),' hence 'to clear debts.'

764. ja (or ja fogar), 'nay,' 'even.'

768. Jagbzug, m. 'stock of hunters.' Cf. 28. Tob III. 17, l. 2039.

769. mich abjulohnen, 'to pay me off.' The prefix at before many verbs signifies finality.

772. volles Herzens, now usually vollen Herzens. The older rule was that an adj. took the strong form if it was not preceded by the article, e.g. gutes Mutes, ruhiges Gesichts. This rule is still observed with sems subst., e.g. froher Hossing, and with nouns in the plural, e.g. stolzer Gesüble voll. But in the case of the sing, of the mase, and neuter the usage is fluctuating, and as a rule the weak form is preferred. Schiller's practice is not uniform. Cf. 11. 723, 2495 and 28. Tob 1. 7, 1. 491 n.

776. Ihnen steht es an or steht es wohl an, 'it besits you,' 'it suits you well.' anstehen is originally used in this sense of articles of dress. Another meaning of es steht an is es bauert. Cf. Lager 1. 773.

780. schmudten mich, with beautiful diamonds. Cf. III. 4, ll. 1537-8.

785. Beitlebene = bie gange Beit meines Lebene, 'all my life.'

793. bein altes Umt, viz. of attending on the ladies.

794. bee herrn refers to the Emperor.

# Scene 5.

- 798. Schluß, m. is here equivalent to Entschluß. Cf. Lager 1. 1019 n.
- 799. This line and 1. 802 must be read with fluctuating stress.
- 802. Wallenstein is fond of employing astronomical terms and comparisons. Cf. ll. 685—6. The persons in his surroundings do the same. Cf. ll. 1619—53; 1893—4.

808. bridt, 'breaks,' i.e. 'will break his connexion with you,' 'will leave you.' Notice that here again the present stands for the future.

809. This line does not well agree with 2B. Tot IV. 4, l. 2657 where the Count is mentioned as being stationed much nearer.

810. mir is the dat. incommodi. Cf. l. 839.

812. ter Essi'n. Jaroslaw Sezyma (or Sesyna) Rašin von Riesenburg was a Bohemian nobleman and acted for four years as political agent in Wallenstein's negotiations with the Swedes. After Wallenstein's death he published an account of these negotiations in which Wallenstein's guilt seems to be purposely exaggerated, although the main points may have been as he relates. Schiller calls him always Essin or Essina (l. 1337). He does not appear on the stage, but the fact of his salling into the hands of Gallas (Piccolomini Act v. and B. Lot Act 1.) gives a decisive turn to the action of the play.

813. ja, 'I hear.'

814. Grasen Thurn. Count Matthias Thurn was from the beginning of the War the leader of the Bohemian Protestants (l. 2111) and he is called l. 1117 ter alte Aufruhrstifter. After the Battle of the White Hill he was banished and joined in subsequent wars the Protestant armies fighting against the Emperor. In 1633 he was defeated and taken prisoner in the battle of Steinau (cf. l. 1114) but Wallenstein set him free to the great discontent of the town and court of Vienna. Wallenstein carried on negotiations with him as well as with Oxenstierna and Arnim.

entbietet bir viz. bie Runte, 'sends you the intelligence.' Cf. 1. 2584, and 2B. Tob 111. 15, 1872 und bies entbietet bir bein Regiment.

816. Salberstatt is a very ancient North German town on the border of the Harz mountains in the district of Magdeburg. It was in the 9th century the residence of a bishop. On ter Salberstätter cf. 1. 2024.

ter souvent refers to the assembly of the Germ. allies of Sweden, viz. the Low Saxon estates of the Empire, at which Oxenstierna was present.

819. nimmer (M.H.G. nie mêr) is a South Germ. expression instead of the literary nie or nicht. Cf. Lager 1. 380 n. and nimmermehr Bicc. 1. 2416.

824. Gin schönes bentsches Sand. This refers to Pomerania which the Swedes were most anxious to obtain, and a great deal of which they actually received by the provisions of the Peace of Westphalia (1648). Cf. 2B. Tod 1. 5, 376: Das schöne Grenzland fann euch nicht entgehn.

825. Grund und Boten is a common tautological phrase, 'soil.'

827. feine folche, but now always feine folchen.

828. Gonn' ihnen tech, 'you may well allow them,' 'do allow them.'

840. Die Geten. Schiller found this name given to the Swedes in his authorities; immerisch and getisch were for a long time used as synonyms. A great part of Sweden was in fact inhabited by Goths whose original

seats seem to have been on the shores of the Baltic and who joined with the Swedes proper to expel the Finnish tribes who were the original inhabitants of Sweden. These Germanic tribes of Swedes and Goths were united by religion and had a common king. The southern part of Sweden, Götaland or Götarike, which is the most fertile and populous, still preserves the name of the Goths (the h of the Engl. spelling is not justified by the etymology) and so do several other local names, e.g. the town of Göteborg on the Kattegat.

843. Pianen, m. pl. The modified form, Aianen, is now more usual. 844. որ իլնայա, 'to fish,' 'to catch,' 'to profit.' Cp. the phrase im Trüben իլնայա, 'to fish in troubled water,' hence 'to make a profit by cunning.' Cp. 28. Հոր 1. 5, ll. 247 sqq.; III. 15, ll. 1973 sqq.

848. 'Bas follen...scil. helfen (or nuben), 'what is the use of ... ?'

849. werben irr' an bir, 'do not know what to think of you.'

850. Arnheim. Hans Georg von Arnim-Boytzenburg, a Brandenburg nobleman, served at first (till 1629) under Wallenstein and then entered the Saxon army. Although now by virtue of his official position an adversary of his former chief, he yet remained in correspondence with him and carried on negotiations between him and the Elector of Saxony. After the battle of Breitenfeld (1631) Arnim took Prague, probably at the instigation of Wallenstein, who at that time was living in retirement at Gitschin. Wallenstein's good understanding with the Saxons was, according to Schiller, viewed with great dissatisfaction by the Viennese statesmen, but in reality the Emperor was privy to these negotiations, the chief aim of which was to detach the Elector of Saxony from the Swedes. See Ch. IV. of the Introd. to Vol. II.

854. As a matter of fact Wallenstein never did pledge himself by any written document. See 2B. Tot 1. 3, l. 62.

860. Bum besten haben is equivalent to zum Marren haben (l. 820). einen zum besten haben means really 'to hold a person like one given over sor general amusement,' or 'to make somebody the aim sor mocking attacks,' 'to make sun of a person.' bas Beste is the old term for a 'prize' offered in various kinds of sports. Cf. 1. 871 and A. Richter Deutsche Redensarten, Leipzig, 1889, p. 15.

864. 3ch müßte nicht is another subj. of modest statement. Cf. 1. 110. After aufgethan we should have to supply hatte.

#### Scene 6.

874. Sie wissen um, 'they are informed concerning.' Cf. 1. 1300.

877. Pharobant, f. 'faro-bank.' Pharo is a game of chance played

with French cards on one of which king Pharaoh was originally represented. Isolani is a reckless gambler. Cp. Wallenstein's words about him in 2B. 206 III. 7, ll. 1649—40.

878. nimmt fich, we should now say benimmt fich. This use of fich nehmen occurs not unfrequently in the classics of the eighteenth century.

879. Devoa't. His real name was Diodati. He was one of the first to leave Wallenstein. Cf. 2B. 200 111. 5, l. 1565.

888. Bute'm, 'moreover.' ich hab' sein heresten gestellt, 'I have east his horoscope.' hereste'n, n. fr. the Lat. horoscopium, fr. the Greek ωροσκοπείον, is the position of the planets at the hour of a man's birth which according to astrologers determined his sate.

889. unter gleichen Sternen means 'under the same conjunction of planets.'

890. sein eigenes Bewenten, in modern prose seine eigene (or besontere) Bewanttnis. Cf. Piecos. 1. 3, 87—97, and especially Wallenstein's own explanation in B. Tob II. 3, 11, 54—104.

894. teputieren stands instead of the more usual eine Deputation or Mbgeweinete schiefen. The deputation is rendered superfluous by Illo's scheme.

897. Barele has here the meaning of Ehrenwert (parole d'honneur), while in other passages it means Losungewort (parole de bataille).

905. Generale. This is the best form of the plural of General. The forms Generals (ll. 1146, 1194 and cf. Lager l. 271 n.) and Generals (Lager l. 66 n.) are to be avoided. Other denominations given to the generals in this play are Chefs (l. 1003), Rommanteurs (l. 1014), Obristen (l. 1302), and etle Hängter (l. 1017).

918. Bum Spanier ftegen laffen, 'allow to join the Spaniard.'

922. Mussingt, f. 'subterfuge.' We should rather expect the plur.

temporizieren (four syllables) has not the meaning of the Engl. 'temporize,' 'to comply with the times,' but is equivalent to jugern, hinhalten, 'delay.'

923. firmlid, 'in due form,' 'openly.'

928. nimm ter Stunte wahr, 'seize the hour.' wahrnehmen now usually takes the accus. while in older Germ. it took the genit. case. Cf. the parallel line (1908) of Goethe's Fauft:

Gebraucht ber Beit, fie geht fo fcnell von hinnen.

936. ten schweren Früchtefneten (in ordinary prose Fruchtsneten), 'the heavy seed-bud.' The sense of this and the preceding lines is the following: only if they are bound together and welded into one lifegiving core, will the isolated threads of Fortune (i.e. the single

good opportunities) form the heavy seed-bud (i.e. the fruit-promising result of a man's aspirations). Illo says Früchtefneten and not Frucht, because on the one hand Aneten, 'a knot,' forms a better contrast to Saten, 'threads,' which must be knit together, and on the other, because Wallenstein's gathering together of the whole army for a great blow is not the fruit itself (viz. the crown of Bohemia) but only the indispensable preliminary condition for the attaining to this fruit.

038. Sich's ... susammenzicht, 'events are crowding together.' The indefinite es refers to the many chances which are combining like clouds heaped up before a violent storm. Cf. Goethe's Iphigenie IV.

4, l. 1501, where Pylades says when the danger increases:

Befährlicher gieht fich's zusammen.

fo, 'like this,' without having done anything.

sprengt ... auseinander, 'will scatter ... asunder,' 'will burst ... 948. asunder.'

951. ber gemeine Beift or ber Bemeingeift = ber auf gemeinsame Biele gerichtete Beift. This is called in French esprit de corps. In 1. 956 gemein has again the meaning of 'ordinary.' Cf. bas gemeine Befte 1. 1080.

breitgetretne Fahrstraße. Cf. 2B. Tob IV. 2, 1. 2487 ber Gebrauche tiefgetretue Spur. breittreten, 'tread down and make broad by means of incessant marching,' hence ein breitgetretener Weg, 'a beaten track.'

960. tie Sternenstunte signifies the moment which is pointed out by the stars as a favourable one.

962. This line is a familiar quotation. Cf. Lager 1. 403, and Die Jungfran von Drleane: Dein Schidfal ruht in beiner eignen Bruft.

964. Benus ... Malefitus. Cf. the note to 1. 757.

970. magft has here and 1. 973 preserved its original meaning which is now expressed by vermagft or fannst. by slee tintles burners

971. ter Unterirbische refers to Saturn. According to classical mythology Jupiter had overthrown Saturn and kept him a prisoner in Tartarus. While Wallenstein prides himself on having been born under Jupiter, the star of glory and power, he believes Illo to be utterly incapable of seeing anything beyond the ordinary matter of fact world because he was born under Saturn and when Jupiter was in cadente domo.

972. bleifarbnen Schein. In alchemy Saturn represents 'lead.'

978. Die Beifterleiter. Compare the ladder which Jacob saw in his dream and the vision of Faust looking at the sign of the Makrokosmos, Fauft 1. 449-50: Wie himmelsfrafte auf und nieber fteigen

Und fich bie golbenen Gimer reichen.

983. tie gentralische Sonne, 'the Sun in the centre.' The Sun was

placed in the centre of the astrological system and the planets were circling (tie Rreife in ten Rreifen) round it. Cf. ll. 1594 sqq.

984. tas entsiegelte (Muge). Comp. the beginning of Das Glud:

Selig, welchen bie Gotter, bie gnabigen, vor ber Geburt schon Liebten, welchen als Kind Benus in Arme gewiegt, Belchem Phobus bie Augen, bie Lippen hermes gelöfet Und bas Siegel ber Macht Zeus auf bie Stirne gebruckt.

985. In the ascendant. They are called heiter, 'bright,' as Jupiter is called her helle Gott 1. 967. Goethe liked to point out that he was born under a most favourable conjunction of stars. Cp. the beginning of Dichtung und Bahrheit where a humorous description of the position of the stars in the hour of his birth is given.

995. Des Simmels Saufer. The astronomers used to divide the sky into twelve so-called 'houses' (mansiones, domicilia) and observed the changing positions of the various good or evil stars in these houses by which they believed the human destinies to be influenced favourably or unfavourably. The meridian of each place divided the sky and consequently the Zodiac into an eastern and a western half. Each half contained six houses according to the signs of the Zodiac. Of these six houses three were in each case above, three below the horizon. Where two of these houses meet 'corners' (Can 1. 997) are formed in which there may lurk some 'maleficus' (II. 964, 996).

1005. Bergatsch. Count Adam Forgatsch (Forgacs) was descended from an old and noble Hungarian family.

1006. Garaffa was the descendant of a very old Neapolitan family. Neither he nor Forgatsch play any important part in this drama.

1008. in geheim, 'in secret': the usual modern form is inegeheim (or im Geheimen, heimlich). In both cases geheim is the old neuter noun Geheim, 'what belongs to one's home,' hence 'secret' (now replaced by Geheimnis). in Geheim (without the def. article) not unfrequently occurs in writers of the eighteenth century. Gustav Freytag writes im Geheim.

# SCENE 7.

The assembly consists of Wallenstein, Questenberg and ten generals.

1013. Εφίμε, m. has here again the meaning of Επείφιμε (cf. 1. 798 n.). But the resolution of which he informs Questenberg 1. 1260 is very different from the words addressed to Illo and Terzky Il. 1000—2.

1028. Βῦψείμε. Schiller found this archaic form in his authorities.

Cf. Lager 1. 672 n.

1034. Den Meingraf. The word Meingraf is here treated as a proper name (like ten Banner), but in prose it would have to be inflected: ten Meingrafen. This refers to Otto Ludwig von Salm, who was Graf im Meingrafen, his ancestral castle being the Rheingrafenstein near Kreuznach. He fought in the Danish and Swedish armies against the Austrians, and distinguished himself on various occasions. Cp. 28. %. IV. 5, l. 2665.

Bernhard, i.e. Bernhard von Beimar, who is afterwards called ter junge Beimarijon Seib (1. 1068). Bernhard was the younger brother of the reigning Duke Wilhelm of Weimar. He was one of the ablest generals serving under Gustavus Adolphus of Sweden. After the death of the king in the battle of Lützen he not only assumed the supreme command at a very critical moment, but he remained for several years one of the most successful military leaders of the Protestants, while the Chancellor Oxenstierna undertook the supreme management of political affairs. Bernhard tried to win for himself a state first in Franconia (1. 2023) then in Alsace, but he died an early death in 1639, and France took over his well-trained army.

Banner (Banér) was a famous Swedish general and from 1632 up to his death (in 1641) at the head of the Swedish army.

1036. im Angesichte Nurnbergs. With the following account compare the graphic description in the *History* 111. 62, 16—74, 10.

1045. ties und tieser, 'more and more deeply.' The phrase tieser sunt tieser is more common in modern prose. Cs. 1. 1904.

1051. Bethat, m. 'barrier of trees cut down,' 'barricade (of trees).' The noun is derived fr. νετβατεπ, 'to cut up' (trees), in military language 'to fence with an abatis.' The word Bethau, m. has the same meaning.

1055. fein gludlich Auge, because no eye which has witnessed that scene can remain happy. Cf. line 62 from Der Taucher:

Das ergahlt feine lebente gludliche Seele.

1057. ein Jußbreit Erte, 'a foot of ground,' 'a single step of ground.' fußbreit as an adjective means so breit wie ein Juß. The usual gender of Jußbreit is masculine, but in this passage ein Jußbreit may be taken as an adverbial expression like ein bischen. Erte may be taken to be either the genit. case depending on Jußbreit (cf. Luther's translation of Deuteronomy ii. 5: benn ich werbe euch ihres Lantes nicht einen Jußbreit geben) or the nominative in apposition after the analogy of ein Glas Busser, ein Pfund Brot. Cp. eine Handwoll Geld in B. Tob I. 5, l. 365.

1070. reißent, 'tearing,' is often used figuratively for 'rapidly.'
1075. Reitente, viz. reitente Boten, 'couriers.' Cf. W. Tob 1. 831
Gilente.

1080. Die Rachgier... zu vergnügen (now usually zu befriedigen) 'to gratify his desire for vengeance.' Comp. Lager l. 114 note.

1092. Erstaunenswerte, now usually staunenswerte or erstaunliche.

1093. Ariegesbühne, f. 'theatre (lit. stage) of war.' The usual term is now Ariegesfauplay, m. 'scene of war.' Cf. l. 1556 and Bretog l. 127.
1095. einen Thurn, 'a man like Thurn.' The indefinite article has here and in ll. 1096, 1107, etc. a sense of contempt.

1108. nutte is here the preterite indicative. It is used instead of the past conditional in order to denote the certainty of the result when the condition is fulfilled. The same idiom occurs in Latin and French.

1114. Auf Steinaus Feltern. This refers to the capture of a Swedish-Saxon corps by Wallenstein in Oct. 1633. Steinau is a small Silesian town on the Oder. Only a few skirmishes had preceded the capitulation.

1121. reich beschenft. Schiller followed here his usual authorities. but their account is on this point erroneous. Wallenstein had good reason not to hand over Thurn to the Austrians, as the count was well informed of his secret negotiations. The Duke set all the Swedish officers free, and included Thurn in their number. Schiller's account in the fourth book of his History of the Thirty Years' War often agrees almost literally with passages in the play. In this case we find the following account which may serve as an illustration of many similar cases: Und jest entlich war nach einer vierzehnjährigen Irre, nach ungabligen Gludewechseln, ber Unftifter bee bobmifchen Aufruhre, ber entfernte Urheber tiefes gangen verterblichen Rrieges, ter berüchtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt feiner Teinte. Dit blutturftiger Ungebuld erwartet man in Bien bie Unfunft biefes großen Berbrechers und genießt ichon im vorque ben ichred. lichen Triumpf, ber Berechtigfeit ihr vornehmftes Opfer gu fchlachten. Aber ben Icfuiten tiefe Luft zu verberben, mar ein viel fugerer Triumpf, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glud fur ibn, bag er mehr mußte, ale man in Wien erfahren burfte, und tag Ballenfteins geinte auch bie feinigen maren. Gine Dieterlage hatte man tem Bergog in Bien vergieben; tiefe getäuschte Soffnung vergab man ihm nie. "Was aber hatte ich tenn fonft mit tiefem Rafenten machen follen?" fcbreibt er mit boshaftem Spotte an bie Minifter, tie ihn uber tiefe ungeitige Grogmut gur Rete ftellen. "Bollte ter Simmel, tie Beinte hatten lauter Generale wie tiefer ift. Un ber Spige ber fcmerifchen Beere wird er uns weit beffere Dienfte thun, als im Gefängnis." The Court at Vienna was just as deeply offended by this release of Thurn as by the Duke's neglect of Maximilian. As a matter of fact Regensburg was taken several weeks after (not before) the capitulation of Steinau.

1125. Armenfunterfaren, m. 'the hangman's cart.' Gin gemer Gunter

is a criminal sentenced to death, just as eine arme Seese used to denote a soul doomed to damnation. arm has in these phrases the sense of 'lost,' 'doomed.' Armensanterfarren is short for ter Karren für die armen Sünter; ter Karren, auf dem die armen Sünter zum Richtplate gesahren wurden. While the executioner's cart passed slowly through the streets the Armensanterglöcksein was tolled.

1128. Spetta'tel, n. is a much stronger term than the English 'spectacle' or the ordinary Schauspiel. It signifies here 'great show.'

The masculine ter Spectatel means 'the noise,' 'the row.'

1136. Notherft, f. means here alles, teffen man notwentig bebarf, 'necessary.' It forms a contrast to Bequemlioteit, f. 'comfort.' Not general tentre really is notiger Betarf, 'what one needs must have,' and was originally used of the necessaries of life. In 1. 1140 it has the sense of free want' or 'hardship.'

'want' or 'hardship.' hence Erba't, m. 'soldier,' a person who serves in war for pay. The German word for Erb is Löhnung, f. (l. 1149). The nouns Erb and Solbat were introduced into German in the 16th century from the French. Solb fr. Fr. solde (f.), Ital. soldo, 'pay for services in war,' which is derived fr. the (originally golden) coin called in Medieval Latin soldus, fr. Classical Latin solidus, really denoting 'a solid (coin).' Cf. the Mod. Fr. sou, Ital. soldo.

1150. werten stands here again for zu teil werten, gegeben werten. Cf. l. 412 n.

1153. weiß woll. The suppression of the personal pronoun is not uncommon in excited dialogue. Cf. ll. 2203, 2216.

1155. Danentriege. This refers to the second phase of the Thirty Years' War, viz. the War against King Christian IV. of Denmark, the head of the Lower Saxon circle and the leader of the North German Protestants. The war lasted from 1625 till 1629 and ended with the defeat of the King. The army was raised by Wallenstein in 1625-26. Cf. &ager 1. 749 n.

1157. Sadel, m. (or Sedel), 'purse,' is the dimin. of Sad, m. in the now obsolete meaning of Tasche, s. 'pocket.' Hence Sadel came to mean Taschen (sur Beld), Gelbbeutel (l. 1167).

Deut, m. 'doit,' is really the name of the smallest Dutch copper coin, duit (pron. 'doit'). Hence ein Deut came to mean generally 'a trifle,' 'a mere nothing,' and the phrase feinen Deut wert sein, 'to be quite worthless,' is equivalent to feinen (reten) Seller, seinen Psennig wert sein.

1158. Cachiens Rreife. This refers to the Lower Saxon states and not to the present kingdom of Saxony which was then an Electorate

(Aursaufentum) and called Aursaussen, or Decrsaussen. Nietersaussen is the northern part of old Saxon or Low German territory, between the rivers Weser and Elbe and extending from the Harz mountains northward as far as the North Sea and the Baltic. Under the name of nietersaussens fifteen are it formed the sixth of the ten districts of the Empire.

1159. Scheren, f. pl. (sometimes spelt Scharen) 'cliffs,' 'rocks' on the sea coast. The word is a modern loan-word from the Skandinavian languages. Cp. Swedish skär, Danish skjær, Old Norse sker, 'an isolated rock in the sea' and the English 'scar' (and the dialectic 'skerry').

1161. Da war noch eine Beit, 'that was indeed a great time.'

1164. It used to be said that the Emperor Ferdinand II. was very fortunate in possessing six most able confidants, namely three precious stones and three great mountains. The former were the Princes Dietrichstein, Lichtenstein and Wallenstein, the latter Prince Eggenberg, Count Werdenberg and Baron Questenberg.

1165. Fürstentag or Aursürstentag, in June 1630. It was not a Reichstag, 'diet,' as it is called in l. 1174. Cp. with this passage W. Tob 1. 7, 1l. 555 sqq.

1166. brach es auf, 'it burst open,' 'it became manisest.'

In prose we can say es sag offen, but not es sag fund. The ordinary phrase is es ward fund.

1175. Die Freiheit ihm gemangeln. The electors had threatened not to elect the son of Ferdinand if he did not dismiss Wallenstein at once.

1177. mir fo schlecht befam, 'served me so badly.' Cf. Lager l. 206 n.

1184. toch is short for jetech, 'however.'

1185. wollen is of course the pluralis majestatis, but in l. 1189 we find in exactly the same case will. Cp. Eure Gnaten weiß l. 1173.

a dissyllabic word ©u-ye. In this case (1196) we have therefore to assume the same pronunciation which is, however, not a good one. Colonel de Suys was an able Dutch officer, and the Dutch pronunciation of the name is monosyllabic, 'Sois.' As a matter of fact de Suys, who in conformity with the wishes of the Emperor had advanced as far as Passau, returned immediately to his old position when he received an order from Wallenstein to do so. He remained faithful to the Duke for some time after this occurrence. Schiller has here again purposely deviated from history in order to introduce into this great scene an impressive court-martial in which Wallenstein appears as the absolute master of his generals in spite of all Imperial orders.

1201. Steht es fo um..., 'Does it stand thus with ... ?' Cf. l. 1213.

1206. eitvergeffen, 'forgetsul of his oath,' 'forgetting his oath.' The p.p. has sometimes, as here, not a strict passive meaning. Compare pflichtvergeffen einer, ber seine Pflicht vergeffen bat.

1214. auf Betingung. The exact conditions are not known, but Wallenstein's demands and the concessions of the Emperor seem to have been exaggerated by later writers. Schiller's account is contained in the *History* III. 52, 22 sqq. Compare Leopold v. Ranke, *Geschichte Wallensteins*, Leipzig 4, 1880, pp. 161—5.

1225. Comp. Lager ll. 690 sqq. and the notes to them.

1234. This line and the following are a common familiar quotation.

1253. So, 'quite.' So denotes a well-known way of proceeding.

1257. bas Baftum, now ber Patt or ber Bertrag, bie Übereinfunft.

1260. But cf. l. 1001.

1262. vorgeschonnen seems to be a later addition to Gelbern. It makes the line too long by two accents. Cf. Introd. p. xxvii.

1267. for fire, 'in other respects,' a lengthened form instead of the usual for ft, occurs in the language of the 17th and 18th century, but has now gone out of use again.

1268. eben nicht...viel, 'not very much,' 'not particularly much.'

1271. Da fei Gott fur = Davor fei Gott, Das verhute Gott.

1284. Borftellungen gethan, now usually Borftellungen gemacht (haben). Mrwecke

1290. Der goldne Schluffel is ber Rammerherrnschluffel, the sign of his dignity as Imperial Chamberlain. Cf. l. 148 and W. Tob I. 7, l. 509.

1296. Cf. W. Tob l. 266: 3ch hab' hier bloß ein Umt und feine Meinung.

# ACT III.

[The events of this act are supposed to take place late in the afternoon of the first day shortly before the great banquet.]

#### SCENE I.

1303. setten...auf, 'put on (paper),' 'write down,' 'frame.' Hence ter Auffat, 'that which has been put on paper,' 'the essay.' Cf. absasses (l. 1311) 'to formulate.' Cf. l. 1925 and p. 134.

Formel, f. 'formula,' 'formal declaration.' In historical works this declaration is called ter (erste) Pilsener Schluß. See the Introd. to Vol. 11.

1309. As a matter of fact the reservation in a special clause was not made by the generals, but Schiller found it in his authorities.

Die, 'those,' refers to Gitespflichten (l. 1307).

1313. Anstoß nehmen, 'take offence,' 'object.'

1316. unterschobnes. In prose we must say untergeschobenes.

1319. ihnen...betrüglich abgelistet (haben), have obtained from them by deceit.

1327. mir ist asses lieb (in prose usually mir ist asses recht), 'I am pleased with everything.'

1329. wie weit wir langen, 'how far we get.' langen, 'to reach,' stands here for gelangen, reichen or fommen.

1331. bem herrn, viz. Wallenstein. He is often called ber herr. Cf. l. 1387.

überreben is here used with the sense of einreben which takes a direct object (here es, 's). The usual construction of überreben is einen zu einer Sache überreben.

1338. Geht... frei heraus, 'comes out freely,' 'declares himself openly.'
1343. Gr... aufgegeben! Supply hatte. 'Do you think he has renounced?'

1356. vorberhand means junachft, vorläufig, 'first of all.'

1357. witten for witer ten is colloquial and is, as a rule, avoided in higher diction. Cf. l. 1414 hinterm, and ll. 2068, 2083 übern.

1362. e6...; u farten, 'to play our game.' farten is really 'to arrange the cards for a game,' hence it means 'to arrange matters skilfully.' The compound abstarten in phrases such as Das ist eine absesartete Geschichte, 'that is a matter which has been arranged beforehand,' or ein absesarteter Santel, 'a preconcerted game,' is still very common.

1367. Notzwang, m. 'the compulsion of necessity,' say 'the force of events.'

1368. show, 'surely,' 'no doubt.' show is really the old adverb of show and originally means 'finely.'

1374. nicht would be suppressed in modern prose. The use of the negative is really a Gallicism, and may be explained by the assumption that the speaker mixed up his original sentence (weiter als es in Jahren geriehen ift) with a phrase such as ros Werf ift in Jahren nicht weit geriehen.

1378. weil (which is short for tieweil, tie Beile) has here preserved its old meaning while,' which is now as a rule expressed by wahrent. The proverb is Wan muß tas Eisen schmieten, so lange es heiß ist.

1382. Sausfrau, f. 'lady.' In older German Sausfrau was often used in the sense of 'wedded wife,' instead of which we should now say Gattin or Gemastin. In the sense of 'housewife,' 'manager' (eine gute Sausfrau sein) the word is still very commonly used. Cf. 1. 2148.

#### SCENE 2.

- 1388. hat sich...herausgelassen was frequently said in Schiller's time but is now replaced by hat sich...ausgelassen or ausgesprochen or geaußert.
- 1398. Spiel, n. The game is to catch Max through Thekla, and Octavio through Max.
- 1401. Schwester is used here instead of Schwägerin. In later scenes the Countess addresses Wallenstein by the familiar Bruber.
  - 1407. alles liegt baran, 'it is all important.'
- 1409. Guer. In poetry the old construction with the genit. is used after warten, while in prose we should say auf Gud.
- 1411. tem Alten, i.e. Octavio. Cf. 1. 506 note. Bertacht, viz. erregen or erweden. The line is run into the following scene in order to mark the rapid continuation of the action. See also Scenes 3-4.

# SCENE 3.

- 1412. Base, in ll. 1416, 1433, 1520, Max calls her Cante. This form of address is only used to denote familiarity; Piccolomini and the Countess were not at all related. The Countess, who is the confidant of the lovers, calls him Better 1. 1677, and schore Freunt 1. 1422.
  - 1418. Der Dant ... stands short for Sft bas ter Dant ...?
  - 1424. burchane, lit. 'throughout,' hence 'by all means,' 'absolutely.'
- 1430. Damit hat's nicht Not (or teine Not) means here 'there is no fear of that.' This meaning arose from the older 'with that there is no need (to be afraid).'
  - 1431. an tas ich's richten mochte, now usually tem ich es anvertrauen m.
  - 1437. hin, viz. getommen. Cf. Lager l. 7 n. wife, 2
- 1443. mußt' es...fein is short for mußte es...ju Mute fein, 'it would, I suppose, be the feeling of,' 'I suppose...would feel.'
  - 1446. Bruterichaften, f. pl. = Freuntichaften, Benoffenichaften.
- 1447. Menschheit, f. 'humanity,' stands here for Menschenleben, 'human life.'
  - 1452. ungewöhnlich treibenter B., 'unusually stirring movements.'
- 1462. gur Simmelspforte. The monastery of the 'Gate of Heaven' is a free invention of the poet.
- 1464. De has here its old meaning of über which is preserved likewise in a few compounds, e.g. Dehut, Debuch and in Directed of her Enns.
- 1468. bie Indrunft, 'the fervour,' stands here for sie, ten Gegenstand ber Indrunft, 'her the object of devoutness.' The nouns Sehnsucht, Hoffnung, Stell, Freude and others can be used in the same way.

1470. With this line compare the stanzas 13 and 14 from Goethe's fine Marienbater Elegie which conclude with the lines:

Wir heißen's fromm fein !- Solcher feligen Sobe Bubl' ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr ftebe.

1479. Giede schiug. The usual phrase is the Giode lautet, the lithr schlägt. But Giede does not here signify 'bell,' but 'the striking work of a clock,' hence 'the clock' itself. This use of Giede survives in dialects and in familiar phrases such as Wissen, was the Giede geschlagen hat, 'to see where the land lies.' It occurs again in l. 2264.

1480. bem überfeligen, 'to me who felt more than blessed.'

1484. This line is a familiar quotation, but it is usually misquoted in the form Dem Gludlichen foldat feine Stunte.

1489. Repenut is a small town in the district of Pilsen famous for St John of Nepomuc who is said to have been drowned at Prague by King Wencelas about 1380 because he would not betray the secrets confided to him by the queen in confession. He was canonized in 1729.

uns eingeholt (viz. haben), 'did fetch us (into the camp).' einholen has not here its usual meaning 'to overtake,' but 'to go to meet someone.'

1499. In wenig Stunten, 'in a few hours,' 'in a short time.' The phrase in wenigen Stunten is likewise possible. The unintlected form is as a rule used in a more general sense. Cf. 1. 2586.

1507. Trifft. From here to l. 1509 the excitement of Max is well brought out by his use of the historic present. See M. Tob II. 3, l. 933.

# SCENE 4.

1524. fo, 'so,' i.e. in the way you know. Say 'so much.'

1540. Den Bann um Gie verbreiten, 'cast the spell around you.'

jum Opfer ben Engel schmüden, 'deck out my angel as the victim.' Max has guessed at once that Thekla is destined by Wallenstein to be sacrificed to his ambitious plans.

1548. Schwer stands here for schwermutig as opposed to heiter.

1550. 36 wünschte, 'I should wish.' This is another subj. of modest statement. Rud. Hildebrand (Vorträge und Aufsätze pp. 225 sqq.) has called it ber versichtige Conjunctiv.

1554. Supply before War's auch the words Und tie.

1557. cin liches Bilb. This refers to the riding up of the dragoons, the first military scene Thekla witnessed while standing at the window by the side of Max.

1558. Mir, 'for me,' is the dative of interest.

1559. ein schöner Eraum, viz. the assurance of Max's love which he confessed to her while she looked down on the soldiers.

1566. This and the following line are a familiar quotation. fieht fich heiter an, 'looks cheerful.' We could also say ift heiter angusehen. Cf. 1. 631 n.

1571. Segenwart, f. 'present time,' refers here to the short time she has been present in the Camp. Say 'in my brief sojourn here.'

1577. Greift, m. pl. 'griffins.' These winged monsters of Greek and oriental fable, which were supposed to have a lion's body, and an eagle's head, are symbols of occult science. In heraldry they denote wisdom and attention.

1578. Wallenstein's private room in his residence at Prague was as a matter of fact fitted up completely for astrological observations.

1590. betenflith, 'gravely,' 'forebodingly.' The art of foretelling a person's fate from the lines of the hand is called chiromancy.

1598. With the following lines cp. the stage direction to Act I, Scene 1 of Mallenfieins Tob which takes place in the astrological tower.

1600. Den Bepter. This word, which is a loan-word fr. Lat. sceptrum, Gk. σκήπτρον, 'a staff,' 'a sceptre,' is in M.H.G. always of masculine gender (der zepter), following the analogy of Stof, Stab and of the majority of nouns ending in rec. In Luther's translation of the Bible we find ber, but more frequently tab Scepter. In modern German the word is as a rule a neuter. Schiller's usage is not uniform. While the word is here a masculine, it is used as a neuter in the Lager 1. 432, and in Don Carlob V. 9, 1. 5130.

1603. maren. The strict rules of grammar would require seien and in the next line regieren instead of regierten. In the sollowing lines the pres. subj. is rightly used. See B. Iob II. 1, 664 (tage) n.

the Maneten. The old Ptolemaic conception that the seven planets—the Sun and the Moon being counted as planets—moved round the Earth was kept up by the astrologers a long time after the general adoption of the system of Copernicus. The description of the planets given in the following lines does not agree with 1. 982.

1608. grat' von ihm über, but in prose ihm gerate gegenüber.

1614. geffügelt, 'winged.' The wings are here taken to denote inconstancy. Mercury is a star which cannot be relied upon.

1621. Max insists that it is not pride alone which induces men to believe that there are spirits and higher powers who make human beings the object of their care. For this and the following passages Schiller used an astrological dialogue on Love.

1625. Matchen must here be taken in a general and collective sense, denoting all the poetic conceptions, the whole dream-world of a child. The whole state of childhood is as it were a fairy-tale. The eye of the child has often a deeper insight than that of the grown up man who has outlived his illusions. The idea expressed in these lines is a favourite idea of Schiller's. Compare Die Botte bes Glaubens II. 17—18: Ilnb was tein Berstand der Berständigen sieht, | das übet in Einsalt ein sintlich Gemüt. Cp. also B. Tob IV. 12, l. 3173.

1635. The ideas conveyed in this and the following lines are expressed at considerable length and with much beauty in Schiller's poem Die Götter Griechensants.

1656. This line means that he will add to his military glory the glory of establishing peace. The olive tree is the symbol of peace, the laurel of military glory. Cp. 28. 200 III. 15, l. 1935.

1660. fich felber leben. The constr. of leben with the dat, is poetic; in prose we should say für fich und die Seinen leben. Cp. 2B. Tob 1. 7, 507 sqq.

1662. The usual prose accentuation is Gitschi'n. The castle is situated in a small town in the East of Bohemia which is called in Czech Jičin. Sit, m. 'residence,' 'castle.'

1663. Reichenberg is a town in northern Bohemia and a centre of the cotton-manufacture and cloth-trade.

liegen heiter 'are pleasantly situated.' freundlich is the usual expression with liegen.

1664. ter Riesenberge, in prose tes Riesengebirges. The Riesengebirge is a high mountain range which separates the Prussian province of Silesia from Bohemia. Wallenstein's Duchy of Friedland lay S.W. of these mountains.

1665. Zagrachege, n. 'hunting-district,' 'hunting-ground.' Das Gehege is a collective of her hag, 'haw,' 'fence,' and means really 'enclosure,' 'precinct,' hence 'preserve,' 'chase.' The noun hede, f. 'hedge' is formed from the same stem.

1669. alles wurdig herrliche, 'all that is worthy and noble.'

1672. fampfen mit bem Element. This is what Goethe's Faust does at the end of his life (Fauft II. 5) where by unremitting energy he wins land from the sea. Cf. ll. 11558 sqq. Ein Sumpf gieht am Gebirge hin...

1677. tenn bech, 'yet for all that.' ich will geraten haben is familiar for ich will raten, 'I would advise you.'

1683. Tafelimmer, n. is a very unusual expression for Speifezimmer or Eximmer after the analogy of which it is formed. It denotes bas dimmer, in tem getafelt wird. tafeln means 'to sit at table,' 'to dine.' If the

first part of a compound noun is a verb, the stem of it without the ending of the infinitive is used, e.g. Singstunde, Tangsauf, Rechenbuch, Beichenlehrer, Bunderstab, etc.

Larmen, m., instead of which Larm, m. is now used, occurs again in l. 1756, and in B. Lob 1608, 1725, 3366. In the time of Luther the forms Lerman (fr. the French alarme fr. Ital. all[e] arme 'to arms') and the shortened Lerm were both in use.

## SCENE 5.

1684. Erau'= Traue bu. In this scene the lovers address one another by the familiar bu, but after the return of the Countess a more formal address is resumed. Cf. 1. 1753.

1690. Bozu auch..., 'why (do we need)...at all?'

1699. zu beines Baters Fugen is probably an imitation of the French aux pieds de votre pere for the idiomatic beinem Bater zu Fugen.

1704. Jehen Sahre. On the form Jehen cf. Introd. II. A. § 1. According to 1. 482 Max must have been more than ten years under Wallenstein's eyes. Cp. the note to that line.

1706. Es fieht ihm gleich, 'it is just like him.'

1728. At a later period (2D. 20th III. 21, ll. 2296—2359) Max actually turns to Thekla for truth when all around him seem false, and he finds her true although her advice ruins the happiness of their lives.

1731. fie, i.e. the Terzkys. Cf. l. 1717.

1732. e8, 'it,' viz. our love, our happiness. wie einen heil'gen Raub, 'like a sacred spoil,' because it came straight from Heaven (l. 1734) and is like that which is the privilege of blessed spirits (l. 1443).

1734. Aus Simmels Soben. Cf. the note to Lager 1. 394.

flet herab. The idea implied by this verb does not agree with the previous idea of heiliger Raub. The poet has made use of two different comparisons.

## Scene 6.

1737. preffiert, 'hurriedly.'

schickt her, 'has sent (for him).'

1742. Der Bater, 'your father.' Cf. 1. 377 n., ll. 1915, 2081 and ll. 587 sqq.

1743. Das versteht Ihr is of course said ironically.

1745. sein Umgang nicht, 'no company for him.'

1752. The conditions under which the Countess undertook to help Max obviously were that he should obey her orders.

1756, stage direction. verfentt. verfunten is also used.

### SCENE 7.

The following poem which was most likely written in 1798 appeared for the first time with two more stanzas following the first two in Schiller's Musenaimanach für bas Jahr 1799 under the title Des Mabchens Klage. It has been set to music by several composers, a well-known melody being that by F. Schubert. The whole poem in its final form as given in Schiller's collected poems is printed in Appendix I, a. In some manuscripts of Die Viccolomini Schiller made Thekla sing the whole song on the stage. After the third stanza the Countess came in saying:

Ihr hort mich nicht. Gi! Schamt Guch! So verliebt. Guch ihm fo ohne Bebingung hinzugeben.

Thekla goes on singing the last stanza. Then she says rising:

Was meint 3hr, Lante?

Countess. Das Er sich nicht besitht, ift in ber Ordnung. Ihr folltet kluger sein; boch wenn man's recht Besieht, ift's Euch so ernst wie ihm.

Thekla. 3ch foll wohl tamit fcherzen?

Countess. 3hr follt nicht vergeffen

Ber 3hr seid.....

The introduction of this song reminds us to some extent of Amalia's song in Act III, Scene 1 of Schiller's first tragedy Die Räuber. A somewhat tame counterpart to this poem is formed by Schiller's romance Der Jüngling am Bade which may have been written in 1803 and was inserted by the poet into his play Der Barasit (IV. 4) a translation of the French play by Picard. The poem, however, is Schiller's own production. Boxberger has pointed out that the situation, viz. a lonely maiden sitting sadly by the side of a brook or on the seashore occurs not unfrequently in older English popular ballads which Schiller knew well. Boxberger has also referred to the song of the willow in Othello and to Das Mäden am User in Herder's 'Volkslieder.' Schiller introduced poems into his plays after the model of Shakespeare and Goethe. With regard to the rimes cf. the Introd. Chapter II. A. § 12.

1758. Das Mägtlein is a more poetic expression than its synonym Das Mätchen.

wantelt. In the poem Des Matchens Alage we find: sitet. an Ufers Grun. On the omission of the defin. article cf. Lager 1. 394. Users Grün = bas grüne User. Schiller is very sond of this construction by which the adjective qualifying a noun is turned into a noun qualified by the original noun in the genit. case, e.g. bes Bogens Krast=ber krästige Bogen; Deines Scepters Macht=bein mächtiges Scepter; zu Nachen...saß König Rutosse heisige Macht etc. Several other instances may be quoted from Schiller's ballads. Similar constructions occur in Homer. Cf. also Milton's Paradise Lost VI. 355, 'Where the might of Gabriel sought.'

1759. The repetition of mit Macht brings out vividly the surging and breaking of the waves.

1760. fingt. In the poem we read : feufit.

1761. getrübet. The corresponding rime is geliebet (1766).

1764. Du Scilige refers without doubt to the Holy Virgin, under whose protection she has grown up in the convent. Some commentators have advanced the opinion that this was an invocation of her dead mother—but this is impossible as Thekla is the daughter of the second and not of the first Duchess of Friedland.

1765. In Schiller's ballad Gero und Leander the girl says when her lover lies dead at her feet: Fruß schon ift mein Lauf beschlossen; | boch bas Guad hab' ich genossen, | und bas schonfte Loos war mein.

1766. In Schiller's poem Thefla (Eine Geisterstimme) we read in 1. 4 with direct allusion to this line Sab' ich nicht gesiebet und geseht? The poem is printed in the Appendix to Vol. II.

There exists a rather free but very fine English rendering of these two stanzas by Charles Lamb which was praised by Coleridge for "having caught the happiest manner of our old ballads." It is given in Appendix I under b, while Coleridge's own translation is given under c.

### SCENE 8.

1767. Fi is now much less usual than pfui.

Ihr werft Euch ihm an ten Kopf. This is an imitation of the French se jeter à la tête de quelqu'un. The usual German phrase is sich einem an ten Sals werfen.

1781. fidy night ausgufeten, 'not to expose oneself,' viz. to a refusal on the ground that Thekla is not descended from so ancient a family. This is of course said sneeringly.

1793. aufgewentet, 'spent.' This verb, like ausgeben, branseten, is used of money as well as of trouble, toil.

1802. gepffanzt does not agree very well with Saat; we should expect gefat.

1807. gutig freuntliches, 'kind and propitious.' Cf. Prolog 1. 7 n.

1808. furnithar ungeheuren, 'vast and terrible.' It really means 'so immense as to excite terror.'

1812. Freutenhaus, n. = Saus ber Freute, 'dwelling of joy.'

1814. ber Gäste Saupt befrängt. The Greek, Roman, and medieval custom of wearing wreaths at a banquet had as a matter of fact gone out of use long before the time of the great war.

1816. führte... jufammen, we should expect habe... jufammengeführt.

1817. Reihen, m. or Reigen, m. 'dance.' Cf. l. 93 note.

bir...aufzuführen, 'to lead up...for you,' 'to lead off...for you.'

1819. auf ter Bage liegt, 'upon the balance lies,' and consequently may go up or down in the next moment. A more common idiomatic expression is auf tem Spiele steht, 'is at stake.'

1827. mit Bah, 'with (a free) choice,' 'as if by her own free choice.' The countess means that that woman is the wisest who 'freely makes another's lot her own' (Hunter), or 'who can transmute the alien into self' (Coleridge).

1828. itragt und pflegt, the regular idiom is hegt und pflegt, 'keeps and fosters.'

1829. So wurde mir's... rorgefagt, 'So it was... repeated to me,' 'So I was taught.'

1834. leibent, 'passively,' 'meekly.'

1840. This line is a familiar quotation. It is the second title of W. Hauss's satirical novel Der Mann im Monte. Cp. B. Tob 1. 7, ll. 655-6.

1841. In Lessing's Nathan ber Deise II. 7, Il. 1347-8 the Templar says, speaking of Saladin : Das Leben, tas ich leb', ift fein Geschent.

1844. mich beseelte, as if besore she had been a mere liseless statue. This may be a reminiscence of the Greek story of Pygmalion and Galatea. She was sein Geschüpf too and became beseelt burch seine seibe.

1846. Der, 'He,' is here used in a general sense 'That person,' and refers to Thekla.

1847. bas Uπfchatbare, 'the priceless,' refers to the love of a noble man, in this case the love of Max.

1850. mir setbst gehöre. This seems to be said in direct contradiction to 11. 1825 sqq.

1851. hab' ich fennen lernen is often said instead of hab' ich fennen gesernt. The infin. after another infinitive (here fennen) is used instead of the past participle in imitation of phrases such as 3ch habe ihn tommen lassen, ich habe ihn absahren sehen etc. in which sassen, sehen are really old past participles but were afterwards mistaken for infinitives.

1856. bu's. The es refers to Thekla's happiness and her union with Max.

1860. wolltest is the pret. subj. 'would you think of....'

1862. bereitet, in prose the double compound verbereitet would be used.

1863. Er hatte...befiegt = Sollte er...befiegt haben, 'Do you think he has conquered ... ?' Cf. l. 1865 Sollte...entstehn?

1871. schöne Retureblumen, 'flowers (of speech) as used by orators.' It is more usual to say Rebeblumen, 'flowers of speech.'

1873. Das fest auf bid gespannt ist, 'which is fixed sternly on you.' gespannt is stronger and more expressive than the ordinary gerichtet or gespestet. spannen is especially used with reference to a bow, hence the idea is that the eye is bent on a person and ready to dart angry slashes if provoked.

1875. Bergehen, 'perish,' 'wither,' is placed emphatically at the beginning of the sentence.

1878. ja is unemphatic and has a concessive meaning, 'probably.' If it had a special stress ja nicht would mean 'not by any means.'

1883. bich gebärtest is now less usual than tich benehmest. gebärtest is sitt the subj. (=gebärten sollst), as is shown by the following (bich) wegwersest.

## Scene 9.

This is the only monologue in the Lager or Die Biccolomini. It is the climax of this act. The last words of the Countess have changed Thekla's forebodings and suspicions into a certainty of impending evil. She foresees the sad fate of her love and of her house in a sort of vision. This prophetic vision reminds us in some respects of the fears of Beatrice in Die Braut von Messina and of the poem Rassantra. Cf. also R. Boxberger's essay: Das Ahnungsvolle in Schillers Frauencharakteren, pp. 21 sqq. Körner was especially fond of this scene "wo Thessa im Lone einer Rassantra spricht" (Letter of April 9, 1799).

1893. Beichen..., bie...leuchten. Here Thekla too makes use of astrological language. Beichen, 'signs,' are here 'constellations' or 'stars.'

1899. Notice the use of rime which marks the rising pathos from here to the end of the scene, and cp. the Introd. p. xxx.

1900. Compare B. Tob III. 21, Il. 2335-6, where Thekla says: Auf unferm Saupte liegt ber Fluch bes himmels, | es ift bem Untergang geweißt.

1901. Aus ftiller Freiftatt, i.e. aus bem Stifte. Freiftatt means really eine vor Berfolgung freie Statt or Statte, 'a place which is free, i.e. sase against

persecution,' hence 'asylum,' 'refuge,' 'sanctuary.' Here it refers to the convent in which Thekla has been brought up.

treibt es. Notice the change and climax in the following verbs: lott mid, sieht mid.

1902. Ein holter Zauber and tie himmlische Gestalt both refer to the personified happiness of Love.

muß...bienten, 'must dazzle,' because Fate which intends to ruin her ordains it so.

1906. The gay music at the banquet forms a striking contrast with Thekla's gloomy forebodings. Compare the effect produced in a somewhat parallel situation by the bugle-calls of the Pappenheim cuirassiers in 2B. 30b 111. 23.

1907. Of course the events enumerated in this and the following lines are not supposed to take place concurrently. If a house is destined (foil) to perish by fire this can be effected either by an ordinary thunder-storm, or by means of a Bits and betterm Simmel, or by a volcanic eruption, or even by the illuminations which are the signs of rejoicing.

1909. Cf. Die Braut von Meffina IV. 4, 11. 2299-2300.

Much aus entwolfter Sohe fann ter guntente Donner fchlagen.

1910. sahren for sahren hervor, sahren heraus, 'dart forth,' 'burst forth.'
1912. in das brennende Gebäude. This may be taken proleptically = in das Gebäude, so das es brennt. If we take it literally 'into the burning edifice,' it would mean that the house had been set on fire before by some other cause and that now the god of Joy too adds a firebrand.

## ACT IV.

The various scenes of the fourth act take place late in the evening and during part of the night of the first day in the house occupied by Count Terzky. This act, like the second, is highly dramatic and full of political discussions, while the third act is more lyrical in character and arouses our interest for Max and Thekla, the two ideal figures of the play. The feast of the generals in the state rooms of Terzky is an interesting counterpart to the rejoicings of the soldiers before the tent of the sutler woman in the £ager. The events represented in the fourth act are based on the historical fact that on Jan. 12, 1634 Field-marshal Ilow (Illo) actually gave a great banquet to all the generals present in the camp and prevailed on them to sign a declaration of loyalty to

Wallenstein, which in our play is called bie Formel, but which in history is known as her erfle Bilsener Schluß. It was followed on February 19 by her zweite Bilsener Schluß, which was a milder version of the sormer and signed by a smaller number of generals. Schiller has told the story of these memorials at length in the sourch book of his History of the Thirty Years' War, but in his play he has fitly blended the two proceedings into one, adopting the later date, and altering freely in details.

#### SCENE I.

Rretenztisch, m. 'buffet,' 'sideboard,' is ein Tisch zum Rretenzen bes Beins. Rretenzen (cretenzen), 'to present (foretasted meat or drink),' is a word of Italian origin. It was taken in the late M.H.G. time fr. credenzare (from credenza, 'faith'), 'to taste first,' after the fashion of the old cup-bearers, to make sure that the drink was not poisoned. Cp. the term 'credence table' for the table on which the sacramental bread and wine are placed before consecration. Cp. Schenftisch (after l. 2212).

1913. was wir lieben! Supply foll leben or lebe hoch! This phrase is

not unfrequently used in pledging another man.

Gr. Isolani and Terzky address Max by Gr, while Illo calls him bu. Octavio is addressed by the more respectful and formal Mr.

1915. Ehrenweine, m. pl. 'wines of honour,' 'choicest wines.'

preisgegeben, 'given up (to us).' preisgeben orig. means 'to give up as a booty,' 'to give up entirely'; it is a compound of geben and preis (fr. the Fr. prise), 'what has been taken,' 'booty.'

1916. This seems to be an allusion to the revels of the Catholic officers under Tilly after the capture of Heidelberg (in 1622) the residence of Frederick V. the Elector Palatine, and not to the famous Scitetberger &aß, a huge barrel holding an enormous quantity of wine, which was not made till 1751. Possibly Isolani means that Terzky's feast is in no way inferior to the luxurious feasts of the Elector Frederick.

1920. Sternbergs. Adam Freiherr von Sternberg was from 1608 to 1619 Oberstburggraf of Bohemia. He was a faithful adherent of the Austrian princes and thoroughly hated by the Bohemians. They confiscated his estates in 1619, but were forced to return them to him after the victory of the Emperor in 1620. All the great noblemen mentioned in II. 1919—20 were enemies of the Bohemians and friends of Austria.

1921. Lehen, n. pl. 'fiefs.' The word is connected with leihen, 'to lend,' in the sense of verleihen, 'to invest with.'

1922. hurtig macht or schnell macht, 'make haste.' mas=etwas.

1928. "It is not right to serve ungrateful people." This motto does not seem particularly suitable as the document to be signed is not intended to arouse the suspicion of the generals. Schiller took it from one of his authorities (the ansführlicher Bericht) in which Ilow is represented as having made use of this phrase in commencing the address to the generals, by which he intended to excite their indignation against the Emperor. The text of the memorial is given likewise in conformity with the ausführlicher Bericht which differs considerably from the original version of the Biliener Schluß. The language and style of the document is that of the seventeenth century.

p. 134. gemeint gewesen, now gewillt (l. 1931) or usually gesonnen gewesen, viz. ift. sich ... bewegen lassen. Supply hat.

Genehmhalten, n. is really an infin. (tas genehm Halten) used as a noun. We should now say Genehmigung or Billigung, 'approbation,' 'consent.'

als stands here, as it often does in older Germ. for also, M.H.G. al so, 'quite so.' We now say also or more usually so. Cp. B. Lob 1. 1004. aufjusen is short for aufs Spiel ju sen, 'to stake,' 'to hazard.'

feweit...es erlauben wird. This important clause did not occur in the Bilsener Schluß. Cf. Chapter iv. of the Introduction to Vol. 11.

Die, 'just as,' hence 'in like manner.'

Berbuntnis, n. 'compact.' This word has now gone out of use, we should say Ubereinfemmen, n. or Übereinfunft, f.

1932. Bift bu gewillt, usually gesonnen or wissens, 'are you disposed?'
1933. Bas stands here colloquially for the South German zu was or
wegen was = warum, weshalb. This absolute use of was occurs often in
samiliar German. Cf. l. 2052 n.

1934. nach Tasel. The omission of the article is unusual but follows the analogy of the common phrase nach Tisch. Nach ter Tasel or nach tem Essen are phrases in common use.

#### SCENE 2.

1936. Neumann. Rittmeister Neumann (or Niemann) was for some time 'Vicekanzler' of the Duchy of Friedland. He was a great confidant of Wallenstein and often employed on confidential political missions. Schiller makes him an officer of Terzky's who is killed by the soldiers of Tiesenbach during the revolt at Pilsen. Cf. 28. 206 III. 8, 1. 2250.

1938. nadgemalt is stronger than the ordinary abgeforieben, 'copied.' nadmalen means 'to copy as carefully as a painting must be copied.'

1940. teine Excellenz. This form of address shows great familiarity on the part of Neumann. We should expect Eure Excellenz.

1942. sell, supply seiften from the past participle following.

### SCENE 3.

1948. haltet...warm, 'keep...in good spirits.'

1949. forbial could not now be used in this sense. It is mostly replaced by the German herzlich, but in this passage vergnügt, aufgeräumt or possibly the foreign term fire't would be used. forbial occurs still frequently in phrases such as ein forbialer Empfang, ein forbialer Gruß, etc.

1952. Bei Ehren, 'in his dignity,' 'in his high position.' Bei Ehren

is somewhat unusual; the common phrase is in Ehren (halten).

1953. Montecuculi. The general referred to is Count Ernst Montecuculi (better Montecuccoli) who became Feldzeugmeister in 1633 and was killed in battle in the same year. His son Raimund was the great Austrian general who defeated the Turks in 1664, and distinguished himself in many campaigns. He cannot be alluded to in this passage as he only became Colonel in 1635. The plan here ascribed to Montecuculi was according to Schiller's History Book 11. proposed by Wallenstein at a meeting with Count Thurn.

### SCENE 4.

1963. Bersteht Ihr mich, 'you must understand me.' Ihr is not necessary. With this scene cp. 20. Tob II. 6.

1969. treffet einen... Tausch. The usual phrase is einen Tausch machen, wahr a obt but eine Wahl treffen. barger. wuer

1971. biete...feil, 'offer ... for sale,' 'sell.'

1972. wellte Euch nicht geraten haben is a common idiom. It really means 'I should not like to have given you the advice,' hence 'I should never have advised you.'

1973. abjutingen, 'to bargain me out (of what I now offer).' abbingen really means 'to get something from someone by bargaining, or by

negotiating.' Cf. ablisten l. 1319, and abzwingen l. 1856.

1983. Radie. The full explanation of Buttler's desire for revenge on the Emperor is given in Mallenfleins Tob II. 6. Octavio alone knows of the motives of Buttler's wrath against the Emperor and the court, but he also knows how to appearse it (cf. II. 284—6).

1984. Stoff euch...nicht, 'Do not be shocked,' 'Do not take offence.' Hence Anftoff, m. 'offence' (Lager l. 620 n.) and anftoffig, 'offensive.'

1987. frümmt. The subj. frümme (and in l. 1990 triebe) would be at least as common as the indicative after erwarten.

1988. Bantessinn, which is very rare, seems to have been used here instead of the usual Bantesmut for the sake of euphony as Bantesmut

and schnellbewegtes But would form a sort of rime. The first part of Bautelsium is an old adj. wantel, 'changeable,' 'inconstant,' and the compound arose from its being used without inflexion before the noun ter wantel Sinn, hence ter Bantelsium. Many compounds have been formed in this way. Cf. Prolog l. 2 n.

1989. leichte Ursach soust = irgent eine antre leichte (unbereutente) Ursache. 1993. runt, 'roundly,' 'bluntly.' We often say gerate heraus sagen. au balten seil. baben, 'must take you.'

1996. Betarf takes in this line the accus, while in 1. 2004 it takes the genitive. Cf. the note on brouden 1. 83.

2002. Den Mann would in prose be placed before an (l. 2001).

2003. Cp. Bilhelm Tell II. 1, ll. 861-2 where old Attinghausen says: 3ch bin ber Lette meines Stamms. Mein Name | entet mit mir.

2005. Bigt...auf, 'weighs...up,' hence 'is as good as,' 'is equiva-

Tonnen Golbes. We might equally correctly say Tonnen Golb.

2006. schlechter is here used in its original sense of 'simple.' Cf. Lager l. 855 n. and B. Tob v. 5, l. 3625. We should now say schlichter or einsacher.

Reitersbursch, m. 'stable-boy,' 'groom.' The & in this word may be taken as the organic sign of the genitive case: 'a rider's boy,' or it may be taken as being inorganic, as in Reitersburch, Lager l. 324. It is usually inorganic in the common compound Reitersmann, 'rider,' 'horseman,' which really denotes that the Mann is a Neiter. Reitersmann, Bauersmann, Jägersmann and others are formed after the model of Hankelsmann, Gottesmann where the & is the proper sign of the genitive. Instead of Reitersbursch the term Stallsnecht might have been used. Cf. l. 2008.

With regard to Buttler's account of himself, cf. Lager Il. 440 sqq. and Diccelemini Il. 45 sqq. As a matter of fact Buttler was not of such low birth as it would seem from these lines. It is true that he rose from the ranks.

2016. Scheinemunge, f. is a collective noun, 'small coins.' Cp. the French monnaie divisionnaire.

2018. This refers to Friedrich von der Pfalz, and Christian von Braunschweig.

2020. unwillfommen is a predicative adjective referring to Gin north & Soft, viz. the Swedes, who are unwelcome.

2022. Oxenstierna had nominated prince Bernhard of Weimar Duke of Françonia, but, after the defeat of the Swedes at Nördlingen (1634), the Duchy could not be established, and Bernhard turned his

Khe is

When!

attention to Alsatia. Cf. l. 1034 note. The East Franconian provinces are situated on the banks of the Main. They formed at the time of the Thirty Years' War the 'Franconian Circle' of the Empire, the greater part of which now belongs to Bavaria.

2024. bem halberstätter. Duke Christian of Brunswick was called ter halberstätter because in 1616 he was nominated Administrator of the bishopric of Halberstadt in North Germany. He distinguished himself as an energetic leader of the Protestants against Tilly during the earlier stage of the war. He died in 1626.

2026. Lanteigentum, n. 'landed property,' 'lands of their own.'

2027. reicht an, 'reaches up to,' 'is the equal of.'

2028. This line and the following form a familiar quotation.

2032. Lefth. The Protestant Scotchman Lesley (the name is properly spelt in Ballensteins Tob) was Obrishmachtmeister. The mentioning of his name in this passage seems to indicate that he was intended to play a more prominent part in the later portions of the drama, but he is only mentioned once more, in B. Tob v. 2, l. 3309. Perhaps the poet intended for a time to make Lesley play the part which he afterwards gave to Gordon.

2034. Laß anfgehen, 'Let be used,' 'Bring up.' Cf. tranfgehn, 1. 136 n.

2035. Seut gilt es, 'This is the decisive day.' Cf. l. 124 n.

## SCENE 5.

Reflermeister. The Cellarer is a true Bohemian patriot (cf. l. 2090); from his conversation with Neumann we learn how cruelly Protestant Bohemia had been trampled under foot by the victorious Austrians.

2036. Gerrichast, f. The abstract stands here, as it often does, for the concrete, viz. Gerrin.

2041. turchsauchtige Verschwägerung, 'the illustrious relationship.' Wallenstein was a Durchsaucht. Cf. Lager, l. 874 n.

2043. ter Glor, 'the prosperity,' 'the good fortune.' Cf. fforieren, Lager, 1. 1049.

erst or erst recht, 'now really,' 'now in good earnest.'

angehn, 'begin.' Say 'the prospect will bud and blossom thoroughly.'

2046. Herr Leutnant. The cellarer shows his ignorance of Neumann's military rank and is mistaken in calling him Lieutenant; he was really Captain of horse. In 1. 2039 the Resserting had simply said Herr Dffigier.

2047. - Das macht, 'that is because....' Cf. Lager, l. 444 n.

ACT IV.

2048. Sie wollen gar zu boch binaus, 'their aspirations are much too high.'

2051. herre is the older form of the Mod. herr, being really a comparative of O.H.G. her, 'noble' (Mod. Germ. hehr) meaning 'the nobler man.' Similar formations are the Latin senior (Fr. seigneur, sire, Engl. 'Sir') and the Germ. Junger, 'disciple,' and Eltern, 'parents.' The archaic Berre occurs likewise in Schiller's Tell, 1. 1558.

2052. The language here addressed to the servants is very colloquial. mas = meshalb, cf. l. 1933 n. fteht ihr horden would be in literary German fteht ihr (ba) und horcht. Before Will supply Ich.

2054. Graf Balffy was Fieldmarshal and a noble of Hungary. He was a faithful adherent of the Emperor Ferdinand.

2056. gulbnen is now only used in poetry. Cf. Lager, 1. 73 n.

2057. fdon, 'very well.' Cf. 1. 1368, note.

2058. tes Frietriche, viz. Frietriche von ter Pfalg or Frietriche V., the so-called Winter-king of 1610, who was defeated in 1620 in the battle of the White Hill near Prague. The great service-cup was part of the spoils made after that battle. On the colloquial construction of this line cf. Lager l. 420 n.

2059. Meister Wilhelm is an imaginary name invented by Schiller.

2061. Untruit, m. This word, which does not occur much in literary German, means 'a toast which goes round the table.' Instead of Umtrunt (ein Trunt ber im Rreife ber Trinter (ber)umgeht) the compound Runttrunt might be used after the analogy of Runtgesang. Umtrunt may be rendered by 'loving cup.'

mit is vulgar for the literary bamit or better mit ihm.

2062. The Cellarer will not himself send the news to the court of Vienna, but he is sure that some of the servants will do so.

2063. eine Bracht von einem Becher. This is a familiar idiomatic expression for ein prachtiger Becher. Cp. the English 'that is a beauty.'

2064. in erhabner Arbeit, 'in raised work,' 'in relief.' erhaben is really the old p.p. of erhiben which is now used as an adj.

2065. Huge, 'shrewd,' 'full of meaning' (finnvelle).

2066. Schildlein, n. 'scutcheon.'

2068. Rrummftab und Bischofemüßen are the symbol of Catholicism.

Rrummftab, m. 'crosier,' symbolises episcopal power. Before Bifchofe. muten, 'mitres,' we should find in prose uber bie.

2069. The hat on the pole is the symbol of freedom. From olden times the hat was considered to be the sign of a free man. The cap (pileus) which in ancient Rome was placed on the head of a liberated slave became the acknowledged symbol of freedom. During the French Revolution red conical caps were hung on the tops of the 'trees of liberty.' Cf. Bilhelm Tell v. 1, l. 2922 and Goethe's Germann unb Dorothea VI. 24. Cf. Lager l. 861 n.

2070. ein Reldy, 'a cup,' refers here to the 'chalice.'

2071. all is short for alles, which form would be required in prose.

2072. Beibeperson, f. or Beibebilb, n. is often used for Beib.

2073. Bufffreiheit, f. 'elective freedom,' i.e. the freedom to choose their own princes without being controlled or influenced by Austria.

2074. bebeutet = angebeutet or bezeichnet, 'pointed out,' 'shown.'

2078. fein Mann ber Freiheit, 'no free man.' Cf. ein Mann bes Tobes, 'a dead man.' We often find the gen. of a noun depending on Mann used to define the quality of the person in question more closely, e.g. ein Mann Gottes, ein Mann bes Bolfs, ein Mann ter That, and others. In Schiller's tragedy Die Räuber Karl Moor says (IV. 5) Ich ber Mann ber bleichen Furcht nicht, i.e. 'I am not subject to (pale) fear.'

2082. Suffitentrieg. This memorable war (1419—36) was caused by the shameful treatment of the Bohemian church reformer John Hus, a contemporary of John Wiclif and a forerunner of the Reformation, during the great Council of Constance. Hus, who was at that time rector of the University of Prague, had been promised safe conduct in order to defend publicly his doctrines of church reform, but he was imprisoned and burnt as a heretic in July 1415. The Bohemian followers of Hus, called Hussites (Suffitten) or Utraquists (l. 2085) because they demanded communion in both kinds (sub utraque specie), bread and wine, for the laity, attempted to spread by force their doctrines which the Council had rejected. At first they were successful under Ziska; in the later phases of the war, however, the extreme party, called Taborites (l. 2103), were defeated and annihilated at Böhmisch-Brod (1434), while the moderate Hussites (called Calixtinians) had previously (1433) concluded the compact of Prague.

2088. fagt is here equivalent to befagt, bebeutet, 'means.'

2089. böhmifden Majestätsbrief. This refers to the Royal Charter which the Emperor Rudolph II. gave in 1609 to the Bohemians permitting the free exercise of their religion to the three estates of lords, knights and royal cities.

2092. frei Belaut', 'free use of church bells.'

2093. neven Gauben, the new faith of the Hussites, who were in many ways forerunners of the Protestants.

2094. ter Grager, viz. the Emperor Ferdinand II. (1619-1637),

Duke of Styria and Carinthia, who had been educated by the Jesuits in strict Catholicism. He succeeded to the crown of Bohemia and also of Hungary in spite of the objections of the Protestant estates. He is several times called in Schiller's History Ferdinant, Criffergog von Ordz, because he was born and resided at Gratz the principal town of Styria (Steictmart) before he became Emperor. Hence he is here somewhat disrespectfully spoken of as ter Gräter. The name Graz is the oldest and also the most modern form, but for a long time the form Gräte was used by the side of it, and still survives in several small places in Austrian Silesia and Moravia and in the compounds Rünigegräte, Mündengräte, Wintifegräte. Grate (Gräte) is of Slavonic origin and means 'little castle.'

2095. tie Prager Schlacht or tie Schlacht am weißen Berge, Nov. 8, 1620. Cf. l. 2058 n.

2097. um Kanzel und Altar seil. gekommen or gebracht worden, 'our saith has lost its pulpit and its altar.' Ranzel stands sor freie Predigt; Altar sor Genuß tes Abendmahls in beiderlei Gestalt. The loss of Ranzel und Altar, Predigt und Abendmahl represents the loss of the sormerly granted free exercise of religion. The Bohemians were compelled in the most cruel manner to go to the Mass. Cs. 28. Tot 1. 5, 11. 316—23.

2098. sehen mit tem Ruden bie Beimat an. Those who did not return to the Catholic faith were exiled.

2103. Drum waren is short for Darum (weiß ich's, weil)...waren.

Taboriten is the name given to the extreme party of the Hussites (cf. l. 2082 n.) because they called their strongly fortified camp Tabor, the name of a well-known mountain in Palestine. The present town of Tabor has grown out of the old camp made in 1420 by John Ziska, and the word tabor still means in Czech 'camp' and 'gathering of the people.' The principal leaders of the Taborites in the Hussite Wars were Ziska, Procopius the Elder (after Ziska's death in 1424) and Procopius the Younger.

2110. Ropf unter sich is an absolute phrase for ten Ropf unter sich habend. The usual idiomatic phrase is topfuber topfunter with the stress on the preposition, 'head over heels.' Cf. l. 151 n.

2111. Graf Thurn. Cf. l. 814 n., l. 1117, l. 1121 n.

2112. Note the enjambement. Cf. l. 507 n. and Pater | Quiroga, l. 2126-7. Cf. the Introd. Ch. II. A § 10.

2114. Ift mir's toch, supply zu Sinne or zu Mute, 'I have quite the feeling.'

2115. bem lingludstag, 'that day of misfortune,' 'that ill-fated day.'

2118. auf ter Erten is a very unusual form. The old weak dat. of Erte survives in the phrase auf Erten, 'upon the earth,' but if the definite article is used the strong form auf ter Erte is employed in prose.

2121. Den Beimar is short for ben (Fürsten von) Weimar (l. 2119).

2122. bracht'... aus. Gine Gefuntheit ausbringen, 'to give out a health.'

2123. mauschenstille. Cf. Lager, 1. 633 n.

2124. geht...trein, 'enters within the bargain,' i.e. 'is not put down strictly to one's account,' 'is not counted.' The sense is 'over the wine many light words are spoken which must not be counted or put down to the disadvantage of the speaker.' Cf. Eins geht ins antre trein, l. 262 n. and 3ch will voraus nichts haben vor ten antern, l. 402, which are all terms borrowed from commercial language.

2126. ja with a strong stress, 'Be sure to....'

2127. Bater Quiroga. Father Diego de Quiroga, a capuchin, was the confessor of the Queen of Hungary and played a great part in the political negotiations of his time. He was often sent on political missions. His name is mentioned in this passage only, but he is referred to in l. 173. Cp. the note to l. 98. On the espionage system cf. ll. 341 sqq.

2128. Ablah, m. 'indulgence.' The word is not used correctly by the servant but stands for Abhalution or Suntenvergebung, 'absolution' or 'remission of sins.'

2129. an tes Illo feinem Stuhl. Cf. Lager, 1. 420 n. and 1. 2058.

2131. bir is an ethical dative common in familiar speech.

vermuntersame is a curious word. We say either muntersam, muntersam, muntersam, or, rarely, vermuntersich, vermuntersam is used to denote the servant's ignorance of refined language.

2136. 's ift nichts mit, 'there is nothing in,' 'there is no good in.'

Hispaniern. The use of this unusual archaic form is characteristic of the pedantic cellarer, while Captain Neumann uses the ordinary modern Spanier. Cf. Lager, l. 785 n.

2137. Die Belichen refers here chiefly to the Spaniards and Italians. Cf. Lager, l. 787 n. welich comes fr. M.H.G. welsch, of which the older form is welhisch or walhisch, O.H.G. walh-isc, meaning 'Romance,' especially 'Italian' or 'French.' It is formed from the O.H.G. Walh, 'a man belonging to a Romance nation.' In mod. Germ. die Belichen is mostly used of 'the French,' but Belichand usually means 'Italy.' Cf. l. 2233.

2140. Muī tie... halt, 'of whom ... thinks,' 'whom ... esteems.'

2141. Ge'neralleu'tena'nt. This refers to Octavio Piccolomini.

2142. Sie machen Ausbruch is never used in prose, but sie brechen auf. rückt for rückt fort, 'remove.'

#### Scene 6.

- 2147. Schwieger, f. 'mother-in-law.' Instead of this old word which survives in some dialects the compound Schwiegermutter is used in literary German. The old term for father-in-law was Schwäher, it has been replaced in the literary language by Schwiegervater. The brother-in-law is called Schwager.
- 2148. Gott hab' sie selig, 'God bless her.' In this idiomatic phrase haben has preserved its original meaning of 'to hold,' 'to keep.'
  - 2155. Ben's eben trifft, 'to whom it happens to come first.'
- 2157. Schlaftrunt, m. is here not, as usually, a drink which brings on sleep, but a drink before going to sleep, a 'night-cup.'
- 2158. Bin's nicht im flant, 'I am not fit for it.' '8=e8, the old gen., cf. 1. 663 n. im flante sein is a common phrase, 'to be in a position,' to be in a condition,' 'to be able.' It is now usually written imstante and we say 3ch bin nicht tagu imstante.

Erfusiert mich, now always Entschultigt mich.

- 2160. Generalfeldseugmeister, 'Master-General of the Ordnance.' This title survives in the Austrian, but not in the German army.
  - 2163. auch gar zu groß, 'indeed much too great.'
- 2164. Rrieg in Bommern. This refers probably to the fighting in Pomerania during the second phase of the war (1627-8).
  - 2166. verwinten = überminten, 'get over.'
- 2167. frug is a recent form of the preterite of frugen formed after the analogy of schug and trug. The orig. form of the pret. is weak: O.H.G. fragēta, N.H.G. frugte. The strong form is now very frequently sound, but, although frug can no longer be called wrong, frugte should be preferred. See Albert Heintze, Gut Deutsch (Berlin, 61895), p. 51.
- 2169. Berr Dberfter. We should now say herr Dberft. Cf. Lager, 1. 685 n. In 1. 2174 we find Dberft Buttler in conformity with mod. usage.
- 2170. tends mir is now almost as common as bunt mir. tends to rands is perhaps formed from the regular pret. tands (older bands fr. M.H.G. dûhte) after the analogy of the regular weak verbs, but it is better to avoid it and to use tunst exclusively for the present. Others take mid tands to represent originally a subjunctive of modest statement, meaning 'it would seem to me,' 'I should think.'
- 2173. Here Octavio makes the first attempt at winning Buttler over. In some stage-manuscripts of our play Octavio even proposed to Buttler to come and stay at his lodgings, which Buttler coldly and silently refused. Compare £5. £05 II. 6.

2180. ich halt' es mit, 'I am one of the party.' The phrase is very similar to ich bin tabei. Cf. Lager, ll. 481 and 484.

2181. Freund. Here and 1. 2296 Octavio addresses his son in this unusual way.

2188. Fall ihm ins Gepād. This phrase which is equivalent to überrasche ihn, überrumple ihn is characteristic of the chief of the Croats who introduces himself (i. 1, 5—7) with the news that he has captured a Swedish convoy with provisions.

2189. Schlag tie Quartier' ihm auf, 'Beat up his quarters.' This term is no longer used. In the fifth book of Schiller's History we find the following passage: Der Anfchlag wird gesaßt, drei Quartiere der Franzesen in Duttlingen und in den angrenzenden Dörsern auszuschlagen, d. h. sie unvermutet zu überfassen; eine in tiesem Kriege sehr besiedte Art von Expedition.... Hence ausschlagen seems to mean zerschlagen, auseinanderschlagen, and the sense 'to come upon a person unawares,' 'to enter into his place of retreat.' Others (e.g. Schäfer) explain in nearly the same way: öffne gewaltsam mit einem Schlage tie ihn schügenden Quartiere, so daß er sich nicht mehr darin versteden kann. Heyne says in his Wörterbuch (II. 1228): einem tie Q. ausschlagen=überfassen; free: schlag die Quartiere ihm ausschlagen; however, to be the best.

2193. As a matter of fact Tiefenbach could write very well, but Schiller intended to make him in this scene a comical figure throughout by way of contrasting him with the grim Buttler.

2195. honoriert. The usual term is Bechfel honorieren, 'to honour a note of hand.' We may conclude from this line that Tiefenbach had a good many debts.

2198. steinernen Gast, 'marble guest.' This seems to be an allusion of the poet to the marble guest who appears at the end of Mozart's opera Don Juan (1787) following the invitation of the reckless hero. Schiller was very well acquainted with the story as he himself intended to make Don Juan the hero of a ballad (1797). Phrases with Gast in the meaning of Mensch, Gesell, Reel are pretty frequent e.g. ein saubrer Gast, ein schlimmer Gast etc. But if Schiller had not thought of Mozart's opera he would probably have written ein hölzerner or ein stummer Gast, because the peculiar steinerner Gast does not seem to occur anywhere else. Moreover in this scene Max is really ein Gast invited by Terzky.

### SCENE 7.

Stage direction. feft erhibt, 'greatly excited.' He is really tipsy. 2201. bas bring' ich bir, 'I bring this to you,' i.e. I drink this to your good health.

2202. Bunbestrunf, m. 'drink of friendship,' say 'friendly cup.'

2205. 36 footh tich unentlich is a phrase much used by Schiller and his contemporaries, but could hardly have been uttered by a soldier of the time of the Great War.

2211. Sheim, m. has here not the usual mod. sense of 'rogue' (tiener Sheim—little rogue, ein scheimisches Lächein—a roguish smile), but the old bad meaning of Spithube, Schurfe, Schuft, 'rascal,' 'villain,' say 'traitor.' Cf. Lager, 1. 639.

2213. unverwantt, 'fixedly,' 'without turning his eyes away.' We often use the fuller expression unverwantten Blides.

Birb's balt? (with the stress on Birb's) is a common idiom meaning 'will it soon (be done)?' 'will you soon be ready (for it)?' 'are you not ready yet?'

2215. ein Wefchaft, 'a piece of business.' Cf. ein ernft Wefchaft l. 2285.

2216. Baffung, f. 'collectedness.' Sab'...feine Baffung, 'I am not sufficiently collected.' In l. 2494 Baffung means 'composure.'

2222. Bebeutet ibn, 'direct him,' 'set him right.' Cf. Lager, l. 715 n.

2231. Fragen, f. pl. 'grimaces,' here 'idle ceremonies,' 'foolery.' Cf. Rager, l. 235.

2236. This is of course a biblical phrase. Cf. Matth. xii. 30 and Luke xi. 23.

2237. gartlicen, 'tender.' We should now say garten. gartlich is now only used in the sense of tenderly loving, e.g. eine gartliche Mutter.

2240. sid salvieren is again taken from the language of the seventeenth century which was much fuller of foreign words than the language of the end of the nineteenth century. We now say sid retten.

2244. Du verterbest uns, 'you are ruining us,' 'you are spoiling all our plans.' There are two verbs verterben in German. The original (strong) one makes in the second pers. ind. pres. bu verterbest, 'you are ruined,' while the later derived (weak) verb bu verterbest has a factitive sense 'you cause to be ruined.' In modern German, however, the form verterbest (pret. verterbes) is very rarely used, being replaced by the phrase bu sturgest uns ins Betterben. So also the past part. verterbt is now rarely used. Cp. B. Tob II. 7, l. 1201 and A. Heintze, Gut Deutsch, p. 42.

2246. But fight tas mich an? 'What does that trouble me?' auschten means really 'to fight against (one),' hence 'to disturb,' 'to concern.'

2254. fich...vertlausuliert, 'protected himself by ... clauses.'

2257. Bittofen, f. pl. 'pistoles.' These are Spanish gold coins of about 16 shillings sterling. It is really a doublet of pistol.

tragen, now always eintragen or einbringen, 'yield.'

2258. Spithuben, m. pl. 'knaves.' Spit is the M.H.G. adj. spiz, 'cunning,' 'sharp,' so Spithube means originally 'a cunning fellow,' hence 'a knave,' 'a rascal.'

#### ACT V.

The events of this act are supposed to take place late in the night of the first and in the dawn of the second day. They occur simultaneously with the events of the first scenes of Act I. of Ballensteins Tob.

#### SCENE I.

2267. Octavio. It is rather strange that Max addresses his father here and in ll. 2295 and 2339 by his Christian name. It must, however, not be overlooked that there is no real intimacy between father and son, at least not on the part of Max.

2269. 3th fathe for ith fath, which is now impossible, is a form which occurs not unfrequently in 16th and 17th century German and sometimes in M.H.G. The preterite takes in this case the suffix e after the analogy of the present and of the weak verbs. Schiller found similar forms in his authorities, but this is the only case in which such a form occurs in the Lager or the Diccolomini.

2281. etwas Unverfänglichs, 'something harmless, 'something of no great importance.' (un)verfänglich really means 'incapable of catching or ensnaring.'

2283. Du hättest bich...geweigert 'Do you mean to say that you have refused...?' Cf. l. 2325.

2284. Der ... Unterschrift. This gen. is poetic and would not be admissible in prose. We should either say Du hattest bich geweigert zu unterschreiben or Du hattest bie... Unterschrift verweigert. Der abgebrungenen Unterschrift, 'the signature which they would sain have wrested from you.'

2289. Engel, m. 'good angel,' 'guardian angel' (Schutengel).

Diccolomini. Octavio addresses Max here by his family name thereby reminding him that he is the heir of a noble line and must keep up its reputation.

2290. Unwissend belongs to bich; bich...ohne tein Wissen, ohne tag tu es wußtest. Cf. Act IV. of Goethe's Egmont (the Duke of Alva informs his son Ferdinand of Egmont's doom).

2292. Sheimftud, n., usually Scheimeuftud or Bubenftud, 'a piece of villainy.' Cf. the note on Scheim l. 2211, and Schurfenthat, l. 2329.

2298. entspinnet sich is equivalent to entwidelt sich, 'unwraps itself,' 'begins.'

2300. Umnebelt, 'overclouds,' 'veils.' Cf. 1. 2620.

2308. Co stands for Ilm fo or Defto. baf ich... gebe, usually ju geben.

2316. stellt sich an, 'assumes the mask,' 'feigns.'

2318. Birb's eingeleitet, 'preparations are being made.' etwas einleiten or etwas in bie Bege leiten means 'to prepare a thing.'

2320. Das Pfaffenmarchen, 'that lying tale of the priests.'

2325. Finalte is another subj. expressing a dubitative question. 'Do you really believe that he can think of...?' Cf. hatte l. 2384.

2327. tenn after a comparative is now only found in poetic and oratorical language. It corresponds etymologically to the Engl. 'than.'

2331. feinesweges, usually feinesweges, 'by no means.' In this common adverbial expression the old rule that the adj. took the strong form if it was not preceded by the article is still observed with regard to a masc. noun (Beg). Cf. 1. 772 n. In the adverbial phrases with falls (jetenfalls, allenfalls, teinenfalls) the weak form is now much more usual than the strong (jetesfalls, etc.).

2333. Cf. 11. 569 sqq. and 1180 sqq.

2342. flaresten, the usual prose form is flarsten.

2344. Wir, i.e. Wallenstein and his Generals.

2350. Bertraulich, 'confidentially,' here 'intimately.'

2351. steht er...gelagert, 'he stands encamped.' gegenüber, 'opposite to,' 'opposed to,' hence 'against.'

2357. Here Octavio is obviously exaggerating. Similar stories were industriously circulated by Wallenstein's enemies at Vienna.

Burg, f. Cf. 1. 239 Kaiserburg. The present name is hofburg.

2363. ter falsche Bahn is a tautology in mod. Germ. as Bahn, 'illusion,' must be falsch. In older German, however, Bahn only meant 'idea,' 'expectation,' even 'hope'; compare the English 'ween.' This older meaning which was more clearly defined by an adjective has survived in this passage and in the compound Argumhn (l. 2554), M.H.G. arc wan, originally 'evil idea,' hence 'suspicion.'

2367. erfauft, 'bought over,' hence 'bribed.'

2371. Schafgotich (usually spelt Schaffgotich). Colonel Johann Ulrich

von Schaffgotsch was after Wallenstein's victory at Steinau appointed Governor of Silesia. He was very active in support of the Duke, who promoted him to the rank of general, but after Wallenstein's death he was arrested and executed at Regensburg.

- 2374. Kinsty. Count Wilhelm Kinsky was a member of a very wealthy Bohemian family which entertained a strong hatred of the house of Habsburg. Kinsky was, like Terzky and Illo, with whom he was murdered, a confidant of Wallenstein, but he often acted on his own account without being authorised by the Duke.
- 2375. bestmontierten, now bestansgerüsteten, 'best appointed,' 'best equipped.' The term montiert is taken from the French expression monté (de quelque chose).

2378. So, 'thus,' 'for instance.'

Glatz and the estates of Slawata.' Both towns were capitals of small principalities, and are now provincial towns in the Prussian province of Silesia.

2379. ben Angel, the mod. lit. form is the Angel, but the old masc. survives in dialects. It also occurs in Goethe's ballad Der Fifther, l. 3.

2383. Rat zu pflegen=(sich)...zu beraten. The construction with the genit. (Rate zu pflegen) also occurs in some authors.

2390. hat es teinen Gehl, in prose usually et macht tein hehl baraus. es is the genit. Sehl is now usually a neuter and is only used in these and similar negative phrases.

2391. Sieher is now much less used than hierher. In older German hie was the common short form for hier. It is now used in poetry, in business style (Hemit ersaube ich mir anzuzeigen, daß...) and in some phrases hienieben, hie und da, etc. If the second part of a compound begins with a vowel, of course hier is used: hierin, hieraus. Cf. damit, darin, etc.

2305. thun in the unaccented syllable sounds rather heavy.

2396. trunter. trunter is really the old p. p. of trinter without ge, and now survives as an adj. in high style. In prose the compound adj. betrunter is used. trunter also survives in the compound freute-trunter. Cf. Lager, 1. 934 n.

2399. So gang entscheibungevolle, 'all decisive.'

2403. Mattern, m. pl. 'officious people,' 'jobbers.' Matter (or Matter without modification of the root-vowel) is a word of Low German origin and is connected with maten=High Germ. matter. The word has a double meaning in N.H.G. (1) Matter, Matter means a 'broker,' 'jobber'; (2) Matter is a 'fault-finder.' On Dies Geschlicht see B. Tob I. 7, 1. 584.

2404. auf bie Spige...ftellen, usually auf bie Spige...treiben.

2412. Magregeln uehmen, usually Magregeln treffen or ergreifen. Cf. the Fr. prendre des mesures.

2430. Note the emphatic change of accentuation.

2432. ja (without a special accent), 'surely,' 'of course.'

2433. hatt' fich meifen saffen, 'would have allowed himself to be directed,' 'would have listened to your arguments.' Cf. beteuten, l. 2222.

2434. stunest is the older form, which is now usually replaced by statest. The ind. ich stune, M.H.G. stuont (O.H.G. stuont, older stuot = Old Engl. stöd, N.E. stood, like gnot—good, bluot—blood, muot—mood), being an isolated form followed the analogy of such strong preterites as sant, bant, want, schwant and became ich stant. This is called form-association, which plays an important part in the historical development of every language.

2442. bu tidy setseumtest, 'you malign yourself.' retleamten is derived from Leamte (M.H.G. liumde), which is a shortened form of Leamunt (M.H.G. liumunt), 'reputation.' Cf. l. 2611. Leamunt is not a compound of Munt, but munt represents an old, now lost, suffix, and Leab belongs to the same root as laut.

2443. Notice the stichomythia in this and the following lines. Cf. l. 192 n.

2447. With this and the following lines compare the passage from Goethe's 3phigenic auf Taurie IV. 4, ll. 1654-59:

Das Leben lehrt uns, weniger mit uns
Und andern ftrenge sein; du lernst es auch.
So wunderbar ist dies Geschlecht gebildet,
So vielfach ist's verschlungen und verknüpft,
Daß feiner in sich selbst noch mit den andern
Sich rein und unverworren halten kann.

2450. arge Lift, 'arrant cunning.' Schiller is fond of placing the adj. arg, 'wicked,' 'base,' before Lift. A common compound is tie Arglift, in which arg remains uninflected. We have also the adj. argliftig.

This and the following line are a well-known quotation. Similar thoughts occur in older classics. Cp. G. Büchmann, Geflügelte Worte p. 145.

2453. fortzeugent, 'continually propagating.'

2454. 3th Hügle nicht, 'I do not indulge in sophistries.'

2461. 3ch foll...nicht, 'I shall not,' 'I am fated not to ....'

2470. Unbereitet, in ordinary prose Unverbereitet.

2472. ten geltnen 3irfel, 'the golden circle,' i.e. the royal crown of Bohemia. 3irfel (fr. L. circulus) is sometimes used in poetry for the golden round adorning the head of a prince. The great M.H.G. lyric poet Walther von der Vogelweide even uses cirkel directly for 'prince' when, complaining of the arrogance of some German princes he says die cirkel sint ze hêre, 'the coronets (princes) are too presumptuous.' He opposes the 'coronets' to the imperial 'crown.'

2474. fast. The present stands again for the future. Cf. 1. 808.

2475. Nichte Rasches. rasch has in this passage not the usual mean-lesselving of 'quick' but of the Engl. 'rash' (übereilt; cf. l. 2476 Übereilung).

2480. The poet has here made a slip. If Revenge (Nemesis personified) stands behind Wallenstein, his next step would remove him from her but he would not touch her. One would expect: if he takes one more step Nemesis will touch him (rühret sie ihn an), because Nemesis must always follow, not precede the criminal.

2482. Mech, 'as yet,' 'till now.'

2494. Fassung, f. 'composure,' 'self-command.' Cf. 1. 2216 n.

2500. gendtet, 'outlawed.' This is not correct historically. Wallenstein was indeed deposed, but he was not declared an outlaw. The same statement occurs in 2B. Xob III. 25, l. 2404.

2505. The command was not given to Piccolomini but to Gallas. We have, however, observed before (cf. l. 19 n.) that Octavio is a combination of the historical Piccolomini with Gallas.

2500. geltenb machen, 'enforce.'

2514. ter Allmacht, the abstract for the concrete bee Allmächtigen.

2519. munter, 'cheerfully,' has here the meaning of frist, eifrig, 'eagerly.' In Lager 1. 216 ein wenig munter means 'rather merry.'

2526. Er laffe, 'Let him leave'='If he leavest.'

2534. ben frommften, 'the most innocent.'

2553. ben Reinen. Max, who has before compared Wallenstein to the stars in general, here obviously compares him to the moon emerging from behind dark clouds.

#### SCENE 2.

2559. verlauten = laut werben, 'become known,' 'leak out.'

2566. The story of the arrest of Sesina is a happy invention of Schiller. It is most important for the play as the news of Sesina's arrest, which Wallenstein learns simultaneously with Octavio (B. Lob 1. 2 and 3), induces the Duke to make a definite compact with the Swedes (1. 5). Comp. B. Lob 1. 2, 1. 46 n.

Bifmermals is the name of a Middle German range of mountains extending from NW. to SE. on the border of Bavaria (district of the Danube) and Bohemia (district of the Elbe).

2568. Bum Schweben. This statement, which is repeated B. Tob 1. 2, 1l. 47 sqq., does not well agree with Biccol. II. ll. 815 sqq.

2571. Beitung, f. is a synonym of Boft, Runte and Nachricht, 'news.'

2577. namer is a South German dialectic form which Schiller frequently found in his authorities before names of places instead of the literary name.

2582. Frauenberg, now Pfraumberg, on the Moldau, in the Eger district not far from Pilsen, did not belong to Gallas but to Marradas.

2583. Bahnsein (or Sahnen), 'companies.' We should now say Rompanien (infantry) or Schwarre'nen (cavalry). Cf. Lager, 1. 697. The term Fahnen occurs D. Tob, Il. 1854 and 1895.

2589. The Capuchins were great enemies of Wallenstein and did all they could to injure him. Cf. 2ager, Scene 8.

2595. heranbricht...untergeht. It is usual to say ber Tag bricht an, geht zu Ente, neigt sich (l. 2650), die Sonne geht unter, but we do not say ber Tag geht unter.

2596. ein entscheitent 208. During the second day Wallenstein definitely deserts the cause of the Emperor and makes his compact with the Swedes, while Octavio prevails on most of the generals to leave the Duke. These events fill 28. 204, Acts 1. and 11.

## SCENE 3.

2610. Max actually attempts to see Wallenstein at once (B. Tob 1.7, ll. 474 sqq.) but is told to wait. When at last he can speak openly (B. Tob 11. 2) he is surprised by Wallenstein's disclosure of his plans, and learns that he has come too late.

2620. ben... Leitenschaft umnebelt, 'whom passion blinds.' Cf. 1. 2300.

2625. lauten, 'open.'

2629. mein eigner Sohn. Max objects to the wishes of his father just as much as Thekla to those of hers. Cf. ll. 1862 sqq.

2633. noch, 'some day.'

2634. einem Schritte, 'a decisive step.'

2636. Compare with the following gloomy vision the vision of Thekla at the end of Act III. The whole passage (ll. 2636—2646) is intended to foreshadow the tragical end of Wallenstein and his house, of his friends, and of Max himself. These lines are a sort of Epilogue

to Die Piccolomini which prepares us for Ballenfteins Tob. Cf. Archiv für Litteraturgeschichte VIII. 544-7.

2645. Cp. 2B. Cot II. 3, l. 916 where Wallenstein soliloquises about his friends and followers: (Sie) fint in teines Gludes Schiff mit bir gestiegen. Cf. Lager, l. 420 n.

2647. Salte bu es, 'Do you.' Cf. Lager, 1. 907 n.

2650. sich's ertfaren, usually sich's entscheiten. Schiller has again after the model of Shakespeare made use of rime to mark the end of the scene.

## APPENDIX I.

Compare the introductory note to Die Biccolomini III. 7.

(a) Des Madchens Rlage.

Der Gichwald braufet, die Wolfen ziehn, Das Mägtlein figet an Ufere Grun, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und fie feufzt binaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.

"Das herz ift gestorben, tie Welt ist leer, Und weiter giebt sie bem Wunsche nichts mehr. Du heilige, ruse Dein Kind zurud, Ich habe genossen das irrische Glück, Ich habe gelebt und gesiebet."

Es rinnet ber Thranen vergeblicher Lauf, Die Rlage, fie wedet bie Toten nicht auf; Doch nenne, was troftet und heilet bie Bruft Nach ber fugen Liebe entschwuntener Luft, Ich, bie himmlische, will's nicht versagen.

Lag rinnen ber Thranen vergeblichen Lauf! Es wede tie Rlage ben Toten nicht auf! Das fugefte Glud für bie trauernbe Bruft Nach ter schonen Liebe verschwuntener Luft Sinb ter Liebe Schmerzen und Rlagen. (b) The clouds are blackening, the storms threatening,
 The cavern doth mutter, the greenwood moan;
 Billows are breaking, the damsel's heart aching,
 Thus in the dark night she singeth alone,
 Her eye upward roving:
 The world is empty, the heart is dead surely,
 In this world plainly all seemeth amiss;
 To thy heaven, Holy One, take home thy little one,
 I have partaken of all earth's bliss,
 Both living and loving.

CHARLES LAMB.

(c) The cloud doth gather, the greenwood roar,
The damsel paces along the shore;
The billows, they tumble with might, with might;
And she flings out her voice to the darksome night;
Her bosom is swelling with sorrow;
The world it is empty, the heart will die,
There's nothing to wish for beneath the sky:
Thou Holy One, call thy child away!
I've lived and loved, and that was to-day;
Make ready my grave-clothes to-morrow.

S. T. COLERIDGE.

## INDEX TO THE NOTES.

#### I. GENERAL INDEX.

(Prol = Prolog, L = Lager, Pi = Piccolomini.)

ab, force of prefix Pi 763, 769 abbingen Pi 1973 aber L 229 Abgett Prol 95 Ablaß Pi 2128 abliften, einem etwas a. Pi 1319 abrollen Prol 123 absonterlich L 696 abstract for concrete Pi 2036, adjective, without inflexion before a noun Prol 2; without inflexion before another adj. Prol 7; inflexion of the adj. in case it stands with a subst. without the article in the genit. case Pi 772; a. placed after its noun with repetition of def. art. Prol 33, Pi 159; a. in ser from names of places (gutner) L 677 alleine L 813 alles in a general sense L 173 als Pi p. 134 alfo L 953 alt, ber Alte Pi 506, 1411 altern, formation of perfect Pi 740 aufechten Pi 2246 Ungel, gender Pi 2379 Angst, plur. L. 1067 ansetzen I. 980 anstehen, es wird lange anfteben L 773; wohl anfteben Pi 776 Antibaptiften L 486 apart L 476 Urche ber Rirche L 512

arg, arge Lift Pi 2450
Artefulier L 652, 1002
Armensumbersarren Pi 1125
Article, omission of def. art. L 214,
394, 493, Pi 1734, 1758; shortening of def. art. Pi 1357; primary signification of def. art.
Prol 40; def. art. to be rendered by possess. pron. Prol
101, Pi 377, 1742; def. art.
expr. samiliarity L 37, 571; indefin. article expr. contempt Pi
1095
artig L 167

artig L 167 auf, auf bem Rathaus Pi 12 aufgehen Pi 2034 aufschlagen, einem bie Quartiere a. Pi 2189

aufsehen Pi 1303, p. 134
aufsihen L 113
Auftritt L before 1
außbringen, etwas außbringen L 684
außgehen, bas Wantat ist außgegangen
L 649
außstellen, etwas an einem a. Pi 405

bald L 460
Balle L 360
bankerott L 817
Base L 163; Pi 1412
Batterie Pi 37
Basen L 48
baumeln L 648
bebeuten L 315, 715, Pi 2222
Bebeutung L 234
Beding L 846

Befehlbuch L 719
beisammen L 995
Benefiz Pi 163
best, zum besten haben Pi 860
Bissen, tein übler B. L 169
Blitz, ter Blitz L 123
Bollwerk L 495
branchen, constr. Pi 83
brav Pi 142
bringen, einem etwas br. Pi 2201
Brotkorh, einem ten B. höher hängen
L 998
Buntestrunk Pi 2202
Bürgersmann L 424
burschieb L 459

cases, old weak cases survive in poetry and in compounds L 98, 544, 598
Chiragra L 489

babei, ich bin babei L 481, 483 ramalen Pi 124 Danenfrieg Pi 1155 tarftellen, bas ftellt fich bar L 137 ras used contemptuously L 52; es ift an tem Pi 687 dat. of interest Prol 46, incommodi Pi 810, ethical L 3, 185, 304; Pi 7, 2131 renn L 644; after a compar. Pi 2327 terweil L 181 Defperation L 652 Deut Pi 1157 Diebestlüfter L 519 Diebestandung Pi 516 roch L 185, Pi 175, 386, 739 Doppelatler Pi 229 borten L 142 braufgeben Pi 136 breingehen Pi 2124 treinschlagen L 489 bringen, brangen Pi 455 Dutelbumtei L 483 bunten, bunft und beucht Pi 2170 Durchlauchtigfeit L 876

Chre, bei Ghren Pi 1952

eitvergeffen Pi 1206 einmal, nun einmal Pi 409 Gifenfreffer L 601 ei was L 5 Element, beim Element L 170 Elent plural L 521 Elentehaut L 364 enjambement Pi 508 entbieten Pi 814 entwohnt Pi 326 entzuden Prol 16 er, force of the prefix L 454, Pi 184, 730 erbarm, baß Gott erbarm L 23 Erbe, auf (rer) Erten Pi 2118 erhaben, erhabene Arbeit Pi 2064 Erntefrang L 926 erpaffen Pi 184 es, old genitive Pi 112, 663, 2158 etwa Pi 346 etymology, popular e. L 218, 364 Fähnlein Pi 2583 fahren, laß fahren L 1092 fallen, einem ine Gepact fallen Pi 2188 Famulus L 460 Faffung Pi 2216 felbflüchtig Pi 228 Felthauptmann L 774 Feldschule L 161 Feldzeichen L p. 178 feft, er ift feft L 354 fi, pfui Pi 1767 fischen Pi 844 fleden L 280 81or Pi 2043 Fluchmaul L 574 foreign words L 9, 652, Pi 61 fragen, pret. Pi 2167 Frate L 235, Pi 2231 frech L 214 Freiftatt Pi 1901 frommen Pi 423 Frone L 238 Froner L 1077 Fuche, golbener F. L 127; liftiger F.

Berotes L 613

fühlen, sich f. L 910

für, vor L 29 fürnehm L 41 Kürstentag Pi 1165 Kußbreit, ter F. Pi 1057

galant L 182 Gefreiter L 735 geheim, in geheim Pi 1008 geheuer, es ift nicht geheuer L 67 Gehutel L 955 Geifterleiter Pi 978 gelten, es gilt Pi 124 gemein Pi 393, 951 gender, change of L 139, 317; Pi 541 Genehmhalten Pi p. 134 General, plural L 66, Pi 905 Generalfelbzeugmeister Pi 2160 Gevatter L 659 gleich Pi 350 Glode, Uhr Pi 1479 Gnaben, Ew. Gnaben L 1044 Gödelhahn L 624 Greif Pi 1577 grun, einem nicht grun fein L 775 Grünrock L 119 Grund und Boten Pi 825 gülten, gulten L 73, Pi 2056

haben, sich haben L 958; Gott hab' fie felig Pi 2148 Halbpart L 102 halten, es halten L 907, es mit halten Pi 2180 Saupt, aufs Saupt schlagen Pi 113 Hauptmann L 448 Saus res Simmels Pi 995 Hausfrau Pi 1382 Seft, bas Seft in ber Sand haben L Sehl, er hat es feinen Sehl Pi 2390 Heiland L 825 Beifa L 483 Belrenreihen Pi 93 henken L 850 heraustaffen, fich heraustaffen Pi 1388 herausnehmen, sich etwas herausnehmen L 679 Berre Pi 2051, Berr Bruter Pi 60

Herrschaft Pi 2036 herschreiben, sich herschreiben, L 523 hieher Pi 2391 hispanisch L 708 honorieren Pi 2195 Horbe Prol 89 Horostop, einem bas H. stellen Pi 888 hubeln L 908 Hubeln L 467 Husstlech L 467 Husstlech L 2082 Hut Pi 2069

3, &i L 125
siant, words in siant p. 231
sight, adjectives in sight L 224
sien, words in sien Pi 213
infinitive instead of a past partic.
after another infinitive Pi 1851
inflexion of two words forming one
idea Pi 132

ja L 5; Pi 764, 813, 1878, 2126,

2432

Ragvyeßege Pi 1665

Refuiter L 941

ich Pi 600

Rovisfind Pi 985

judzen, jaudzen L 23

just L 39, 341

Raifer, bes Raifers Rod L 401, aus Raifers Lanben Pi 317 fantonieren Pi 211 Rarabinier L 37 farten, etwas farten Pi 1362 Karzer, Kerker L 462 Raffier Pi 62 feinesweges Pi 2331 Rerbholz, etwas fommt aufs R. L 1045 Reger L 618 Rind, old plural L 228 fiţlicht L 629 Rnecht, Reiterstnecht L 324 Rohlfeuer L p. 178 Roller L 359 Rollett L 741 fommen, fommt, fommt L 530, old pp. L 934

Rommenbant L 66 Rommisbrot L 589 Ronftabel L 108 Ronvent Pi 816 Ropf unter fich Pi 2110 forbial Pi 1949 Rorporal L 434 Rrambute L, before 1 fraus L 31 Rretenztisch Pi, before 1913 Rreng Saderlot I. 577 friegen L 80 Rriegesbühne Pi 1093 Rriegsfuri L 494 Rriegsgöttin L 451 Rriegspanier L 346 Rriegerat Pi 98 Rriegestand L 811 Rrumme Pi 468 Rrummstab l'i 2068 Rudud, beim Rudud L 760 Rugelbüchse L 130 Rumpan L 396

lachen, construction L 745 Landschmaroper Pi 161. langen Pi 1329 Langweile, nicht für bie &. L 69 Larmen Pi 1683 latinism Pi 154 lauter Pi 602 leben, constr. Pi 1660 Leben, ans Leben fommen L 811 Lebtag, mein Lebtag L 807 Leben Pi 1921 Beib, Leib und Beben L 4 leitig L 968 lenten, fich lenten L 963 Lift, arge Lift Pi 2450 loder, lodere Befellen L 16 los, etwas ift (geht) los L 494 lügen, construction L 554 lutherisch, accentuation Pi 645

machen, das macht L 444, Pi 2047 Mägblein Pi 1758 Magnetenstein L 526 Maie, Mai Pi 539

Majestatebrief, ber bobmifche D. Pi 2089 Matter Pi 2403 'mal L 428 Mann after numerals L 612, M. ber Freiheit Pi 2078 Maste, bie icherzente (ernfte) Mt. Prol 1 mauen, miauen L 630 mausstill, mauschenftill L 633 Meineder L 721 Menge, Die Menge L 271 Meffe, Die Leipziger Meffe L 122 Megner L 568 Mime Prol 32 Minnesolt L 1088 miflich Pi 299 Mitwelt Prol 44 mogen L 739, Pi 970 muffig L 618 Muhme Pi 672 munter Pi 2519

Ma L 872 nacher Pi 2577 Machlese L 187 nachmalen Pi 1938 names, inflection of proper names, Pi 40 Me L 944 negative, double n. L 878 nehmen, in Erfahrung n. L 935; Abrede n. L 1001; fich nehmen Pi 878 Meige L 1072 nein boch Pi 175 nichts, mir nichts bir nichts L 462 nimmer L 380, Pi 819 noch after fein Pi 645 Dot, in Moten fein Pi 27; tamit hat's nicht Mot Pi 1430 Motburft Pi 1136 Motzwang Pi 1367 nu, nu L 253 numerals, gender and inflection Pi 622 nur L 303, 473, Pi 562

ob, über Pi 1464

Oberft, Oberfter, Obrift L 685, Pi 2169 officers, titles of officers L 685 office, es ift nicht ohne L 627 ortenanzen L 833

paar, ein paar, ein Paar L 34 Parole Pi 897 pars pro toto L 28, 315 participle, past p. has the sense of an imperat. L 387; old p.p. formed without ge L 934 paß, zu paß tommen Pi 8 Pate, bie Bate L 406 Peinstrom L 515 Permiß, mit Permiß L 458 Perfon Pi 299 Perude, tie alte B. L 71 Betarte Pi 541 Pfaffe L 594, 892 Pfaffenmarchen Pi 2320 pfiffig L 22 pflegen, Rat pflegen Pi 2383 Pharobank Pi 877 Bistolen Pi 2257 placen L 255 Blan, plural Pi 843 Planet Pi 1603 pleonastic phrases L 869 plural, in # L 271; plur. majestatis Pi 1185 positive and comparative Pi 1045 Boften Pi 180 Potentat L 897 TOB L 742 Bracht von einem Becher Pi 2063 Praftif L 584 preisgeben Pi 1915 prellen L 101 present for the perfect Pi 596, for the future Pi 808, 2474; historical pres. Pi 1507 Profos L 648 Promemoria L 1029 pronouns omitted in familiar language L 3, 633; Pi 1153; pleonastic use in familiar phrases L 420 Proft Mahlzeit L 767

Rappe, Rabe L 1099 rasch Pi 2475 Raubtei L 519 reten, einem tas Wort reten L 655 Regiment, Oberbefehl Pi 108 Reich, bas Reich Prol 84, L 165; bas romifche Reich L 513 Reichefeind Pi 321 Reihen, Selrenreihen Pi 93, 1817 Reitente Pi 1075 Reitersburich Pi 2006, Reitersfnecht L 324 Remonte Pi 167 restieren L 828 rime Prol 131, at the end of a scene Pi 1899, riming phrases L 231, 855 rührbar Prol 29 Rute, Rute Gottes L 500

Sabel L 500 Gadel Pi 1157 falvieren, fich falvieren Pi 2240 fauber L 539 faufen und freffen L 52 saugen, pret. Pi 146 schänden L 908 Schank L 406 fcarf, fcarfe Schuten L 43 Schattenbuhne Prol 67 Schätchen L 474 Schaubühne Prol before 1 Schef L 440 Scheibemunge Pi 2016 Schelm L 636, 639 Pi 2211 Schelmftud Pi 2292 scheren Pi 613 Scheren Pi 1159 Schick L 233 Schidfal L 1069, Pi 743 schier L 29 Schlaftrunt Pi 2157 schlecht Pi 2006, schlecht und recht  $L_{855}$ Schluffel, ber golbene Schl. Pi 1290 Schluß L 1019, Pi 1013 schmeißen L 742 schon Pi 1368, 2057 Schottlänter L 152

Schrange L 893 Schreiben, sich schreiben L 523, 784 schwänzen L 534 Schwefelfaben L 405 Schwer Pi 1548 Schwieger Pi 2147 schwierig Pi 324 fegenreich Pi 397 feben, pret. Pi 2269 Seifensieder, benten wie ein G. L 1007 fein, es ift an bem Pi 687 felb, felber Pi 11; felbften L 861 singular representing a group L 32, Pi 128; apparent singular L 407 fo L 203, Pi 667, 713, 1253, 1524, 2378; fo wie fo L 775 Solb Pi 1148 follen, tu follt L 558; was foll ..? Pi 848 Sonne, bie gentralifche S. Pi 983 fonften Pi 1267 Span, aus einem Span L 799 Spektakel Pi 1128 Spinbube Pi 2258 Spige, tie Spige bieten Pi 215 Spigen, Spige L 188 fprengen Pi 26 Staffel Prol 99 ftat, ftet L 278 fteben Pi 319, pret. Pi 2434 Stein, einen St. bei einem im Brett haben L 1038 fteinerner Gaft Pi 2198 Sternenstunte Pi 960 stichomythia L 396, Pi 192 Stift, plural L 518 Strauch, plur. 393 Strauß L 681 stress, general rule, Prol 35; fluctuating stress, Prol 22 Studfaß L 407 Stutentenfragen L 457 subjunctive of modest statement Pi 110, 864, 1550; of doubtful question Pi 520 Süntflut L 218

Tafel, nach Tafel Pi 1934 Tafelzimmer Pi 1683 temperifieren Pi 922
Thafter L 828
Thafter L 828
Thafter, genit. Prol 50
that as an indicative L 32
Tet, bu bift tes Totes L 614
treiben, es treiben L 6
Troft, bei Trofte fein L 475
trunten Pi 2396
Thrann L 906

überall, überhaupt Pi 443
überreten, constr. Pi 1331
überschlagen L 728
Umtrunt Pi 2061
unfreunt L 115
Ungewitter Pi 319
unmittelbar, ein unmittelbarer Kürst
L 858
unterirtisch, ter Unterirtische Pi 971
unterwegen, etwas unterwegen lassen
L 471
unverwantt Pi 2213
urfuntlich L 340

Bater, alter Bater Pi 506

verbs, simple verbs used instead of compounds Prol 9; verbs of motion suppressed L 7, Pi 1437, reflexive verbs to be rendered by the English passive L 205, Pi 631; auxiliary verbs omitted in dependent clauses Prol 3, Pi 89; verbs in sieren L 849 Berbuntnis Pi p. 134 verberben Pi 2244 verbüften, verbuften L 1102 Verhad Pi 1051 verfehren L 599 verflaufulieren, fich v. Pi 2254 verleumben Pi 2442 verunglimpfen L 595 Beeper Pi 545 Better L 133 victorifieren L 347 Bolf, Bolfer, Truppen L 7 voller L 687

Wage, auf ber Wage liegen I'i 1819 Wahlfreiheit Pi 2073

Wahn, ter falsche Wahn Pi 2363 wahrnehmen, constr. Pi 928 Wantelfinn Pi 1988 warten, constr. Pi 1409 was for warum Pi 1933 weben L 309 meg rimes with fed L 1067 wegen, von... wegen Pi 107 Weibsperson Pi 2072 weil, bieweil, mahrend Pi 1378 Weinschant L 406 weisen, fich weisen laffen Pi 2433 wenig, inflection Pi 1499 wenn for mahrend Prol. 34 werben, wird's balb? Pi 2213; zu teil werben Pi 412 wes L 870 Wetterftange Pi 235

Winbesweben L 309 wissen, um etwas wissen Pi 874; nicht baß ich wüßte Pi 110 Wissenschaft Pi 343 Wis L 780 wohl L 266, Pi 212; wohl gar L 114 Wüsttum L 517

zärtlich Pi 2237
zehen Pi 24
Beichen L 349
Beitgrund Prol 91
Beitung Pi 2571
Bepter L 432, Pi 1600
Birfel, ber goldne Birfel Pi 2472
zusammennziehen, es zieht sich zusammen
Pi 938
Bwiebel, gender L 529

## Familiar Quotations.

Prolog 41, 48—49, 59—60, 138. Lager 124, 204, 207—8, 659, 1007, 1105—6. Biccolomini 1, 241, 528, 962, 1233, 1234—5, 1484, 1566—7, 1840, 2452—3.

### II. INDEX OF NAMES.

## (a) PERSONS, NATIONS.

Altringer Pi 21 Arnheim Pi 850

Banner Pi 1034
Bayer, der Bayer L 114
Bernhard v. Weimar Pi 1034, 2022
Böhn L 672
Bramarbas L 601
Buttler L 441, 443; p. 231

Caraffa Pi 1006 Colalto Pi 18 Conte Ambassator Pi 682

Devrat Pi 879

Eggenberg Pi 680 Emmerich L 46

Feria L 145 Forgatsch Pi 1005 Fortuna L 420 Frietlänber, ter F. L 78, 622 Frietrich von ter Pfalz Pi 2058

Gallas Pi 21 Gög Pi 18 grau, bas graue Männlein L 372 Gräher, ber Gräßer Pi 2094 Guftel aus Blasewiß L 124

Salberstärter, ber Salberstäbter Pi 2024 Serzogin Briebland L 57, Pi 31 Sinnersam Pi 18 Sifpanier Pi 2136 Solf, Holtische Säger L 121 Huffiten Pi 2082

Sllo p. 231 Infant L 699 Isolani L 827; page 231

Raiserin Pi 635
Rapuziner pages 204—5
Reserveister Pi before 2036
Rinsty Pi 2374
Rönigin von Ungarn Pi 634
Rroat page 186

Lamormain Pi 689 Leftley Pi 2032 Lichtenstein Pi 680 Liguisten L 267

Mansfelber, ber Mansfelber L 140, Pi 25 Marabas Pi 18 Martinih Pi 151 Montecuculi Pi 1053

Meumann Pi 1936

Orenstirn L 502

Palffy Pi 2054 Better, ber lange Peter aus Ihefs L 125 Biccolomini, Detavio B. Pi 19, 298, 353, 506; Mar P. Pi 19 Brager L 480 Queftenberg Pi 98 Quiroga Pi 2127

Rheingraf Pi 1034

Schafgetsch Pi 2371
Schottsander L 152
Seni Pi 615
Sesin Pi 812
Stawata Pi 151
Sternberg Pi 1920
Suns Pi 1196

Taboriten Pi 2103
Leezity, Graf L 37, 83; Pi 17; Grāfin Pi p. 248
Thetla, bas fürstliche Fräulein L 58
Thurn Pi 814
Liefenbach Pi 17, 2193
Liefenbacher L 658, 1002
Iltraquist Pi 2082

Wallensteiner L 755 Welfcher L 787, Pi 2137 Wilhelm, Meister W. Pi 2059

## (b) Countries, Towns, Seas, Rivers.

Altorf L 457

Bairenth L 226
Belt Pi 237
Böheim Pi 1028
Böhmerwald Pi 2566
Branteis L 861
Brieg L 660
Buchau am Fetersee L 791

Donauwörth Pi 1

Gger L 795

Flantern L 694 Frauenberg Pi 2582

Gitichin Pi 1662 Glat Pi 2378 Glückstatt L 129

Halberstadt Pi 816 Sibernien L 785

3 peho L 126

Rarnten Pi 31 Roln am Rhein L 442 gugen L 677

Magteburg Prol 85 Mantua L 143

Napoli L 938

Dfterreich Pi 396

Pilsen L 60 Prag Pi 2095

Reichenberg Pi 1663 Riefenberge Pi 1664

Sachfens Kreise Pi 1158 Sagan Pi 2378 Schwhz, tie Sch. L 792 Steinau Pi 1114 Stralsund L 141, 604

Boigtland L 226

Westfalen L 226 Wismar L 704

3naim Pi 106

# Cambridge:

PRINTED BY J. & C. F. CLAY, AT THE UNIVERSITY PRESS.

#### THE PITT PRESS SERIES

#### AND THE

## CAMBRIDGE SERIES FOR SCHOOLS AND TRAINING COLLEGES.

Volumes of the latter series are marked by a dagger +.

#### COMPLETE LIST.

#### GREEK.

| Author      | Work                        | Editor        | Price       |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Aeschylus   | Prometheus Vinctus          | Rackham       | 2/6         |
| Aristophane | es Aves-Plutus-Ranae        | Green         | 3/6 each    |
| ,,          | Vespae                      | Graves        | 3/6         |
| 22          | Acharnians                  | ,,            | 3/-         |
| ,,          | Nubes                       | 17            | 3/6         |
| Demosthene  | es Olynthiacs               | Glover        | 2/6         |
| Euripides   | Heracleidae                 | Beck & Head   | lam 3/6     |
| "           | Hercules Furens             | Gray & Hutcl  |             |
| 11          | Hippolytus                  | Hadley        | 2/-         |
| 22          | Iphigeneia in Aulis         | Headlam       | 2/6         |
| 12          | Medea                       | 27            | 2/6         |
| *1          | Hecuba                      | Hadley        | 2/6         |
| 2.7         | Helena                      | Pearson       | 3/6         |
| ,.          | Alcestis                    | Hadley        | 2/6         |
| ,,          | Orestes                     | Wedd          | 4/6         |
| Herodotus   | Book IV                     | Shuckburgh I  | n the Press |
| ,,          | ,, V                        | ,,            | 3/-         |
| 11          | ,, VI, VIII, IX             | 17            | 4/- each    |
| 9.9         | ,, VIII 1—90, IX 1—89       |               | 2/6 each    |
| Homer       | Odyssey IX, X               | Edwards       | 2/6 each    |
| ,,          | ,, XXI                      | - "           | 2/-         |
| 23          | , XI                        | Nairn         | 2/-         |
| ,,          | Iliad VI, XXII, XXIII, XXIV |               | 2/- each    |
| ,,,         | Iliad IX, X                 | Lawson        | 2/6         |
| Lucian      | Somnium, Charon, etc.       | Heitland      | 3/6         |
| ''          | Menippus and Timon          | Mackie        | 3/6         |
| Plato       | Apologia Socratis           | Adam          | 3/6         |
| "           | Crito                       | ,,            | 2/6         |
| ,,          | Euthyphro                   | T 0 A B/ A    | 2/6         |
| ,,          | Protagoras                  | J. & A. M. A. | dam 4/6     |
|             | _                           |               |             |

#### GREEK continued.

| GREEK continued. |                                                 |                 |                      |  |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Author           | Work                                            | Editor          | Price                |  |
| Plutarch         | Demosthenes                                     | Holden          | 4/6                  |  |
| 11               | Gracchi                                         | "               | 6/-                  |  |
| 11               | Nicias                                          | 21              | 5/-                  |  |
| 11               | Sulla                                           | 12              | 6/-                  |  |
| 11               | Timoleon                                        | 11              | 6/-                  |  |
| Sophocles        | Oedipus Tyrannus                                | Jebb            | 4/-                  |  |
| Thucydides       | Book III                                        | Spratt          | 5/-                  |  |
| ,,               | Book VI                                         |                 | In the Press .       |  |
|                  | Book VII                                        | Holden          | 5/-                  |  |
| Xenophon         | Agesilaus                                       | Hailstone       | 2/6                  |  |
| 21               | Anabasis Vol. I. Text                           | Pretor          | 3/-                  |  |
| ,,               | " Vol. II. Notes                                | 11              | 4/6                  |  |
| * 9              | ,, I, II                                        | 11              | 4/-                  |  |
| 1*               | ,, I, III, IV, V                                | 19              | 2 - each             |  |
| +                | ,, II, VI, VII<br>,, I, II, III, IV, V, VI      | Kdwarda         | 2/6 each<br>1/6 each |  |
| 1 11             | (With complete Vocabulari                       |                 | 1/0 80214            |  |
| , ,              | Hellenics I, II                                 |                 | 3/6                  |  |
| 11               | Cyropaedeia I                                   | Shuck burgh     | 2/6                  |  |
| 17               | ,, II                                           | 0               | 2/-                  |  |
| ,,               | ,, 111, IV, V                                   | Holden          | 5/-                  |  |
| 11               | ,, VI, VII, VIII                                | 1)              | 5/-                  |  |
| ,,               | Memorabilia 1                                   | Edwards         | 2/6                  |  |
| 11               | ,, II                                           | ,,              | 2/6                  |  |
|                  | LATIN.                                          |                 |                      |  |
|                  |                                                 |                 |                      |  |
| Bede             | Eccl. History III, IV                           | Lumby           | 7/6                  |  |
| Caesar           | De Bello Gallico                                | D1-44           | . 10 7               |  |
|                  | Com. 1, 111, VI, VIII ,, II-111, and VII        | Peskett         | 1/6 each             |  |
| 11               |                                                 | 12              | 2 - each<br>3 -      |  |
| 11               | ,, 1–111<br>,, 1V–V                             | "               | 1/6                  |  |
| † ",             | ", I, II, III, IV, V, VI, VII                   | Shuckburgh      |                      |  |
| ' "              | (With complete Vocabularie                      |                 | -70                  |  |
| ,,               | De Bello Civili. Com. 1                         | Peskett         | 3/-                  |  |
| ,,               | ,, ,, Com. III                                  | 19              | 2/6                  |  |
| Cicero           | Actio Prima in C. Verrem                        |                 | 1/6                  |  |
| 11               | De Amicitia                                     | Reid            | 3/6                  |  |
| 31               | De Senectute                                    | 77 1 1          | 3/6                  |  |
| *1               | De Officiis. Bk III                             | Holden<br>Nicol | 2/-                  |  |
| 11               | Pro Lege Manilia                                | Nicol           | 1/6                  |  |
| 11               | Div. in Q. Caec. et Actio<br>Prima in C. Verrem | Heitland &      | Cowie 3/-            |  |
| , ,              | Ep. ad Atticum. Lib. II                         | Pretor          | 3/-                  |  |
| 17               | Orations against Catiline                       | Nicol           | 2/6                  |  |
| <b>†</b> .,      | In Catilinam I                                  | Flather         | 1/6                  |  |
|                  | (With Vocabulary)                               |                 | · ·                  |  |
| 27               | Philippica Secunda                              | Peskett         | 3/6                  |  |
| 13               | Pro Archia Poeta                                | Reid            | 2/-                  |  |

|                 | artitit communica.            |              |          |
|-----------------|-------------------------------|--------------|----------|
| Author          | Work                          | Editor       | Price    |
| Cicero          | Pro Balbo                     | Reid         | 1/6      |
|                 | " Milone                      |              | 2/6      |
| **              | 3.5                           | Heitland     |          |
| 9.7             | nı ·                          |              | 3/-      |
| 31              | ,, Plancio                    | Holden       | 4/6      |
| ,,              | ,, Sulla                      | Reid         | 3/6      |
| ,,              | Somnium Scipionis             | Pearman      | 2/-      |
| Cornelius Nepos | Four parts                    | Shuckburgh   | 1/6 each |
| Horace          | Epistles. Bk I                | ,,           | 2/6      |
| ,,              | Odes and Epodes               | Gow          | 5/-      |
| •               | Odes. Books 1, 111            |              | 2/- each |
| 37              | D I                           | <b>)</b> ;   | 1/6 each |
| , ,             | Satires. Book I               |              | ,        |
| 7)              |                               | Duff         | 2/-      |
| Juvenal         | Satires                       |              | 5/-      |
| Livy            |                               | J. Edwards   |          |
| ,,              | ,, II                         | Conway       | 2/6      |
| 91              | ,, IV, IX, XXVII              | Stephenson   | 2 6 each |
| 33              | ,, VI                         | Marshall     | 2/6      |
| 91              | ,, V                          | Whibley      | 2/6      |
| ,,              | ,, XXI, XXII                  | Dimsdale     | 2/6 each |
| (adapted from   | n) Story of the Kings of Rome | G. M. Edwar  | rds 1/6  |
| _               | Horatius and other Stories    |              | 1/6      |
| Lucan ,,        | Pharsalia. Bk I               | Heitland & F |          |
|                 | De Bello Civili. Bk vII       | Postgate     | 2/-      |
| Lucretius       | Book III                      | Duff         | '.       |
| Lucremus        |                               | Duli         | 2/-      |
| 2-12            | T of D 1 and                  | 017          | 2/-      |
| Ovid            | Fasti. Book VI                | Sidgwick     | 1/6      |
| 23              | Metamorphoses, Bk I           | Dowdall      | 1/6      |
| . 11            | " Bk viii                     | Summers      | 1/6      |
| † ,,            | Selections from the Tristia   | Simpson      | 1/6      |
|                 | (With Vocabulary)             |              |          |
| †Phaedrus       | Fables. Bks I and II          | Flather      | 1/6      |
|                 | (With Vocabulary)             |              | ,        |
| Plautus         | Epidicus                      | Gray         | 3/-      |
|                 | Stichus                       | Fennell      | 2/6      |
| ,,              | Trinummus                     | Gray         | 3/6      |
| Pliny           | Letters. Book VI              | Duff         | 2/6      |
|                 | Alexander in India            |              |          |
|                 |                               | Heitland & R |          |
| Sallust         | Catiline                      | Summers      | 2/-      |
| _ ''            | Jugurtha                      | 211          | 2/6      |
| Tacitus         | Agricola and Germania         | Stephenson   | 3/-      |
| ,,              | Hist. Bk I                    | Davies       | 2/6      |
| **              | ,, Bk 111                     | Summers      | 2/6      |
| Terence         | Hautontimorumenos             | Gray         | 3/-      |
| Vergil          | Aeneid 1 to XII               | Sidgwick     | 1/6 each |
| † ,,            | ,, I, II, V, VI, IX, X, XI, X |              | 1/6 each |
|                 | (With complete Vocabularies   | (1)          | ,        |
| 11              | Bucolics                      | ",           | 1/6      |
|                 | Georgics I, II, and III, IV   |              | 21- each |
| 31              | Complete Works, Vol. 1, Te    | y)<br>vf     | 3/6      |
| ,,              |                               | XI ,,        |          |
| ,,              | ,, ,, VOL. II, IN             | otes "       | 4/6      |

#### FRENCH.

The Volumes marked \* contain Vocabulary.

| Author          | Work                           | Editor         | Price     |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| About           | Le Roi des Montagnes           | Ropes          | 2/-       |
| "Biart          | Quand j'étais petit, Pts I, II | Boïelle        | 2/- each  |
| Boileau         | L'Art Poétique                 | Nichol Smith   | 2/6       |
| Corneille       | La Suite du Menteur            | Masson         | 2/-       |
|                 | Polyeucte                      | Braunholtz     | 2/-       |
| "               | Le Cid                         |                | nediately |
| De Bonnechose   | Lazare Hoche                   | Colbeck        |           |
|                 | Bertrand du Guesclin           | Leathes        | 2/-       |
| * 11            |                                |                | 2/-       |
| Dolovieno       | ,, Part II                     | Eug.           | 1/6       |
| Delavigne       | Louis XI                       | Eve            | 2/-       |
| Do Tomontino    | Les Enfants d'Edouard          | Cl             | 2/-       |
| De Lamartine    | Jeanne d'Arc                   | Clapin & Ropes | 1/6       |
| De Vigny        | La Canne de Jone               | Eve            | 1/6       |
| *Dumas          | La Fortune de D'Artagnan       | Ropes          | 2/-       |
| *Enault         | Le Chien du Capitaine          | Verrall        | 2/-       |
| Erekmann-Chat   | rian La Guerre                 | Clapin         | 3/-       |
| - 11            | Waterloo                       | Ropes          | 3/-       |
| 11              | Le Blocus                      | ,,             | 3/-       |
| ,,              | Madame Thérèse                 | 2.2            | 3/-       |
| 22              | Histoire d'un Conscrit         | 11             | 3/-       |
| Gautier         | Voyage en Italie (Selections)  | Payen Payne    | 3/-       |
| Guizot          | Discours sur l'Histoire de la  |                |           |
|                 | Révolution d'Angleterre        | Eve            | 2/6       |
| Hugo            | Les Burgraves                  | ,,             | 2/6       |
| *Malot          | Remi et ses Amis               | Verrall        | 2/-       |
| * **            | Remi en Angleterre             | 11             | 2/-       |
| Merimée         | Colomba (Abridged)             | Ropes          | 2/-       |
| Michelet        | Louis XI & Charles the Bold    | **             | 2/6       |
| Molière         | Le Bourgeois Gentilhomme       | Clapin         | 1/6       |
| 11              | L'École des Femmes             | Saintsbury     | 2/6       |
| 11              | Les Précieuses ridicules       | Braunholtz     | 2/-       |
| ,,              | ,, (Abridged Edition)          | "              | 1/-       |
| 11              | Le Misanthrope                 | ,,             | 2/6       |
| ,,              | L'Avare                        | ,,             | 2/6       |
| *Perrault       | Fairy Tales                    | Rippmann       | 1/6       |
| Piron           | La Métromanie                  | Masson         | 2/-       |
| Ponsard         | Charlotte Corday               | Ropes          | 2/-       |
| Racine          | Les Plaideurs                  | Braunholtz     | 2/-       |
| ,,              | ,, (Abridged Edition)          | ,,             | 1/-       |
| ,,              | Athalie                        | Eve            | 2/-       |
| Saintine        | Picciola                       | Ropes          | 2/-       |
| Sandeau         | Mdlle de la Seiglière          | ,1             | 2/-       |
| Scribe & Legouv | é Bataille de Dames            | Bull           | 2/-       |
| Scribe          | Le Verre d'Eau                 | Colbeck        | 2/-       |
| Sédaine         | Le Philosophe sans le savoir   |                | 2/-       |
| Souvestre       | Un Philosophe sous les Toits   |                | 2/-       |
| 31              | Le Serf & Le Chevrier de Lorr  |                | 2/-       |
| •               |                                |                | -/        |

|                       | EDENCHtimes                              | 2                        | 26         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|
|                       | FRENCH continued                         | -5                       | 01         |
| Author                | Work                                     | _                        | Price      |
| *Souvestre            | Le Serf                                  | Ropes                    | 1/6        |
| Spencer               | A Primer of French Verse                 | Masson & Prothero        | 3/-        |
| Staël, Mme de         | Le Directoire Dix Années d'Exil (Book 11 | Masson & Floureto        | 2/-        |
| 21                    | chapters 1—8)                            |                          | 2/-        |
| Thierry               | Lettres sur l'histoire de                | 11                       | -1-        |
| Interry               | France (XIII—XXIV)                       | 19                       | 2/6        |
| **                    | Récits des Temps Mérovin-                | "                        | -10        |
| "                     | giens, I—III                             | Masson & Ropes           | 3/-        |
| Villemain             | Lascaris ou les Grecs du xvº Siè         | ecle Masson              | 2/-        |
| Voltaire              | Histoire du Siècle de Louis              |                          |            |
|                       | XIV, in three parts Ma                   | sson & Prothero 2/6      | each       |
| Xavier de             | La Jeune Sibérienne. Le                  | Masson                   | 1/6        |
| Maistre               | Lépreux de la Citéd'Aoste                | 5.20000                  | - / -      |
|                       |                                          |                          |            |
|                       |                                          |                          |            |
|                       | GERMAN.                                  |                          |            |
| 2                     | The Volumes marked * contain             | Vocabulary.              |            |
| *Andersen             | Eight Fairy Tales                        | Rippmann                 | 2/6        |
| Benedix               | Dr Wespe                                 | Breul                    | 3/-        |
| Freytag               | Der Staat Friedrichs des                 | •                        |            |
|                       | Grossen                                  | Wagner                   | 2/-        |
| "                     | Die Journalisten                         | Eve                      | 2/6        |
| Goethe                | Knabenjahre (1749—1761)                  | Wagner & Cartmell        | 2/-        |
| "                     | Hermann und Dorothea                     | 7) 7)<br>Duan1           | 3/6        |
| *Grimm                | Iphigenie                                | Breul                    | 3/6        |
| Gutzkow               | Selected Tales Zopf und Schwert          | Rippmann<br>Wolstenholme | 3/-<br>3/6 |
| Hackländer            | Der geheime Agent                        | E. L. Milner Barry       | 3/-        |
| Hauff                 | Das Bild des Kaisers                     | Breul                    | 3/-        |
| 11                    | Das Wirthshaus im Spessart               | Schlottmann              | 31         |
| ,,                    |                                          | & Cartmell               | 3/-        |
| ,,                    | Die Karavane                             | Schlottmann              | 3/-        |
| * 11                  | Der Scheik von Alessandria               | Rippmann                 | 2/6        |
| Immermann             | Der Oberhof                              | Wagner                   | 3/-        |
| *Klee                 | Die deutschen Heldensagen                | Wolstenholme             | 3/-        |
| Kohlrausch            | Das Jahr 1813                            | Cartmell                 | 2/-        |
| Lessing               | Minna von Barnhelm                       | Wolstenholme             | 3/-        |
| Lessing & Gell        |                                          | Breul                    | 3/-        |
| Mendelssohn<br>Raumer | Selected Letters                         | Sime                     | 3/-        |
| Riehl                 | Der erste Kreuzzug                       | Wagner                   | 2/-        |
| Iticiti               | Culturgeschichtliche<br>Novellen         | Wolstenholme             | 3/-        |
| *                     | Die Ganerben & Die Ge-                   | · · Olsteimonne          | 512        |
| ,,                    | rechtigkeit Gottes                       | **                       | 3/-        |
| Schiller              | Wilhelm Tell                             | Breul "                  | 2/6        |
| 21                    | ,, (Abridged Edition)                    | 19                       | 1/6        |
|                       |                                          |                          |            |

| GERMAN continued. |                                                                |                       |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Author            | Work                                                           | Editor                | Price   |
| Schiller          | Geschichte des dreissigjäh-                                    |                       | 1       |
|                   | rigen Kriegs. Book III.                                        | Breul                 | 3/-     |
| ,,                | Maria Stuart                                                   | >1                    | 3/6     |
| 33                | Wallenstein I. (Lager and                                      |                       |         |
|                   | Piccolomini)                                                   | 12                    | 3/6     |
| **                | Wallenstein II. (Tod)                                          | ~ <sup>11</sup>       | 3/6     |
| Sybel             | Prinz Eugen von Savoyen                                        | Quiggin               | 2/6     |
| Uhland            | Ernst, Herzog von Schwaben                                     | Wolstenholme          | 3/6     |
|                   | Ballads on German History<br>German Dactylic Poetry            |                       | 2/-     |
| •                 | German Dactyne Tochy                                           | "                     | 3/-     |
|                   | SPANISH.                                                       |                       |         |
| Le Sage & Isla    | Los Ladrones de Asturias                                       | Kirkpatrick           | 3/-     |
| Galdós            | Trafalgar                                                      | 11                    | 4/-     |
|                   |                                                                | •                     | • • •   |
|                   | ENGLISH.                                                       |                       |         |
| Bacon             | History of the Reign of                                        |                       |         |
|                   | King Henry VII                                                 | Lumby                 | 3/-     |
| ,,                | Essays                                                         | West 3/6              | 8: 5/-  |
| Olempiam.         | New Atlantis                                                   | G. C. M. Smi<br>Lumby |         |
| Cowley<br>Defoe   | Essays<br>Robinson Crusoe, Part I                              | Masterman             | 4/-     |
| Earle             | Microcosmography                                               | West 3/               |         |
| Gray              | Poems                                                          | Tovey 4/-             | . & 5/- |
| † ,,              |                                                                | Bard ,,               | 8d.     |
| † ,,              | Ode on the Spring and The                                      | Elegy ,,              | 8d.     |
| Kingsley          | Ode on the Spring and The Ode on the Spring and The The Heroes | E. A. Gardne          | r 2/-   |
| Lamb              | Tales from Shakespeare                                         | Flather               | 1/0     |
| Macaulay          | Lord Clive                                                     | Innes                 | 1/6     |
| 11                | Warren Hastings                                                | - 4 <sup>1</sup> 2    | 1/6     |
| , <sup>11</sup>   | William Pitt and Earl of Cha                                   | **                    | 2/6     |
| Ţ ,,              | John Bunyan<br>John Milton                                     | Flather               | 1/-     |
| † ,,              | Lays and other Poems                                           | 17                    | 1/6     |
| Mayor             | A Sketch of Ancient Philosop                                   |                       | -10     |
| 2,20,7 02         | from Thales to Cicero                                          |                       | 3/6     |
| **                | Handbook of English Metre                                      |                       | 2/-     |
| More              | History of King Richard III                                    | Lumby                 | 3/6     |
| 11                | Utopia                                                         | '!                    | 3/6     |
| Milton            | Arcades                                                        | Verity                | 1/6     |
| ••                | Ode on the Nativity, L'Alle                                    | ·-{ ,,                | 2/6     |
| 4                 | gro, Il Penseroso & Lycida<br>Comus & Lycidas                  |                       | 2/-     |
| † ,,              | Samson Agonistes                                               | "                     | 2/6     |
| "                 | Sonnets                                                        | 97<br>17              | 1/6     |
| "                 | Paradise Lost, six parts                                       | ,, 2                  | - each  |
| Pope              | Essay on Criticism                                             | West                  | 2/-     |
|                   |                                                                |                       |         |

|               | ENGLISH continued,                             |                    | 20      |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|
|               |                                                | <b></b>            | 3       |
| Author        | Work                                           | Editor             | Price   |
| Scott         | Marmion                                        | Masterman          | 2/6     |
| ,,            | Lady of the Lake                               | 171.01             | 2/6     |
| ,,            | Lay of the last Minstrel                       | Flather            | 2/-     |
| **            | Legend of Montrose  Lord of the Isles          | Simpson<br>Flather | 2/6     |
| ,,            | Old Mortality                                  | Nicklin            | 2/-     |
| 11            | Kenilworth                                     | Flather            | 2/6     |
| ,,            | The Talisman                                   | A. S. Gaye         | 2/-     |
| Shakespeare   | A Midsummer-Night's Dream                      | Verity             | 1/6     |
|               | Twelfth Night                                  | -                  | 1/6     |
| ••            | Iulius Caesar                                  | "                  | 1/6     |
| **            | The Tempest                                    |                    | 1/6     |
| . 2           | King Lear                                      | "                  | 1/6     |
| ) ;<br>) ;    | Merchant of Venice                             | ,,                 | 1.6     |
| ,,            | King Richard II                                | ,,                 | 1/6     |
| "             | As You Like It                                 | 11                 | 1/6     |
| 22            | King Henry V                                   | ,,                 | 1/6     |
| ,,            | Macbeth                                        | ,,                 | 1/6     |
| Shakespeare & | Fletcher Two Noble Kinsmen                     | Skeat              | 3/6     |
| Sidney        | An Apologie for Poetrie                        | Shuckburgh         | 3/-     |
| Wallace       | Outlines of the Philosophy of                  | Aristotle          | 4/6     |
|               |                                                |                    |         |
| West          | Elements of English Grammar                    |                    | 2/6     |
| ,,            | English Grammar for Beginners                  |                    | 1/-     |
| 11            | Key to English Grammars                        |                    | 3/6 net |
| Carlos        | Short History of British India                 | ,                  | [/-     |
| Mill          | Elementary Commercial Geogra                   | iphy               | 1/6     |
| Bartholomew   | Atlas of Commercial Geograph                   | у                  | 3/-     |
|               |                                                |                    |         |
| Robinson      | Church Catechism Explained                     | n . T              | 2/-     |
| Jackson       |                                                | Part I             | 2/6     |
| ,,            | "                                              | Part II In prepo   | aration |
|               | MATHEMATICS.                                   |                    |         |
| 20.11         |                                                |                    |         |
| Ball          | Elementary Algebra                             |                    | 4/6     |
| +Blythe       | Geometrical Drawing                            |                    |         |
|               | Part I                                         |                    | 2/6     |
| Translated    | Part II                                        | 7D - 1 -           | 2/-     |
| Euclid        | Books I—VI, XI, XII                            | Taylor             | 5/,-    |
| ,,            | Books I—VI                                     | ,,                 | 4/-     |
| 31            | Books I—IV                                     | 29                 | 3/-     |
|               | Also separately Books I, & II; III, & IV; V, & | VI. VI & VII .     | 16 each |
| **            | Solutions to Exercises in Taylor'              | vi, Ai, WAII I     | 10 euch |
| ,,            | Euclid Euclid                                  | W. W. Taylor       | 10/6    |
|               | And separately                                 | 11. 11. Laylor     | 10/0    |
|               | Solutions to Bks I—IV                          |                    | 6/-     |
| "             | Solutions to Books VI. XI                      | "                  | 6/-     |
| 77            | Distriction to Doone 121 At                    | 12                 | 01-     |

MATHEMATICS continued.

|                  | IVIA I HEIVIA I 105 continued.      |               |        |
|------------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| Author           | Work                                | Editor        | Price  |
| Hobson & Jesson  | Elementary Plane Trigonometry       |               | 416    |
| Loney            | Elements of Statics and Dynamics    |               | 7/6    |
|                  | Part 1. Elements of Statics         |               | 4/6    |
|                  | ,, II. Elements of Dynamics         |               |        |
|                  | Elements of Hydrostatics            |               | 3/6    |
| 11               | Solutions to Examples, Hydrostati   | ice           | 4/6    |
| "                | Solutions of Examples, Statics and  |               | 5/-    |
| 11               | Mechanics and Hydrostatics          | Dynamics      | 7/6    |
| †Sanderson       | Geometry for Young Beginners        |               | 4/6    |
|                  | Arithmetic for Schools, with or wit | haut an annua | 1/4    |
| Smith, C.        |                                     |               | 3/6    |
| 13               | Part I. Chapters 1—VIII. Elem       | entary, with  | ,      |
|                  | or without answers                  | 1 1.1         | 2/-    |
| 11               | Part II. Chapters IX—XX, wit        | n or without  |        |
| 77-1- C          | answers                             |               | 2/-    |
| Hale, G.         | Key to Smith's Arithmetic           |               | 7/6    |
|                  |                                     |               |        |
|                  | EDUCATIONAL SCIENCE                 | CE.           |        |
| + Pidder & Padde | eley Domestic Economy               |               | 10     |
| Diddel & Dadde   |                                     |               | 4/6    |
| +Bosanquet       | The Education of the Young          |               | 2/6    |
| -Darmot          | from the Republic of Plato          |               | •      |
| †Burnet          | Aristotle on Education              | C C Tt-       | 2/6    |
| Comenius         | Life and Educational Works          | S. S. Laurie  | 3/6    |
|                  | Three Lectures on the Practice of   |               |        |
| 77               | Education:                          |               |        |
| Eve              | I. On Marking                       |               |        |
| Sidgwick         | II. On Stimulus                     | ı vol.        | 2/-    |
| Abbott           | III. On the Teaching of Latin       |               | -/     |
| _                | Verse Composition                   |               |        |
| Farrar           | General Aims of the Teacher         | vol.          | 1/6    |
| Poole            | Form Management                     |               |        |
|                  | A Manual of School Hygiene          | D 11 0 1 1    | 3/6    |
| Locke            | Thoughts on Education               | R. H. Quick   |        |
| +MacCunn         | The Making of Character             |               | 2/6    |
| Milton           | Tractate on Education               | O. Browning   |        |
| Sidgwick         | On Stimulus                         |               | 1/-    |
| Thring           | Theory and Practice of Teaching     |               | 4/6    |
|                  |                                     |               |        |
| †Shuckburgh      | A Short History of the Greeks       |               | 4/6    |
| +Woodward        | A Short History of the Expansion    | of            |        |
|                  | the British Empire (1500-1902       |               | 4/-    |
| † "              | An Outline History of the British   |               | ,      |
| ' "              | Empire (1500—1902)                  | 1             | 16 net |
|                  | 1                                   |               |        |
|                  |                                     |               |        |

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE,

C. F. CLAY, MANAGER.

London: FETTER LANE, E.C. Glasgew: 50, WELLINGTON STREET.

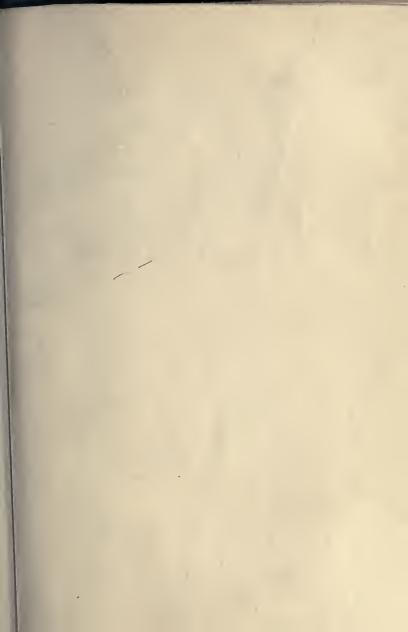







PT 2468 W1 1896 v.1 cop.2

PT Schiller, Johann Christoph 2468 Friedrich von Wl Wallenstein

# PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

